## Novalis schriften

F.L. Hardenberg







838 H26 M2





Novalis Shriften

Berausgegeben von J. Minor

Vierter Band Mit Beilage und Register



Berlegt bei Eugen Dieberichs Jena 1907



## 1

## Der Lehrling

Mannichfache Bege geben bie Menfchen. Ber fie verfolgt und vergleicht, wird wunderliche Figuren entfteben febn; Riguren, die ju jener großen Chiffernichrift ju geboren icheinen, die man überall, auf Flugeln, Gierfcalen, in Bolfen, im Schnee, in Rriftallen und in Steinbilbungen, auf gefrierenden Baffern, im Innern und Außern ber Bebirge, ber Bflangen, ber Tiere, ber Menfchen, in ben Lichtern des Simmels, auf berührten und geftrichenen Scheiben von Bech und Glas, in den Feilfpanen um ben Maanet ber, und fonderbaren Roniunfturen des Bufalls. erblidt. In ihnen ahndet man ben Schluffel biefer Bunderfdrift, die Sprachlebre berfelben, allein die Ahndung will fich felbit in feine fefte Formen fugen, und fcheint fein boberer Schluffel merben ju wollen. Gin Alfabeft icheint uber bie Sinne ber Menfchen ausgegoffen gu fein. augenblidlich icheinen ihre Buniche, ihre Gedanten fich gu verdichten. Go entfteben ihre Abndungen, aber nach furgen Beiten ichwimmt alles wieder, wie vorher, por ihren Bliden.

Bon weitem hört' ich sagen: die Unverständlichkeit sei Folge nur des Unverstandes; dieser suche, was er habe, und also niemals weiter finden könnte. Man verstehe die Sprache nicht, weil sich die Sprache selber nicht verstehe, nicht verstehen wolle; die echte Sanskrit sprache, um zu sprechen, weil Sprechen ihre Luft und ihr Wesen sei.

Richt lange darauf sprach einer: Reiner Erklarung bebarf die heilige Schrift. Wer wahrhaft spricht, ift des ewigen Lebens voll, und wunderbar verwandt mit echten Geheimniffen duntt uns seine Schrift, denn fie ift ein Afford aus bes Weltalls Symphonie.

Bon unferm Lebrer fprach gewiß bie Stimme, benn er verftebt bie Buge ju versammeln, bie überall gerftreut find. Ein eignes Licht entgundet fich in feinen Bliden, wenn por uns nun die bobe Rune lieat, und er in unfern Augen frabt. ob auch in uns aufgegangen ift bas Beftirn, bas bie Figur fichtbar und verftanblich macht. Sieht er uns traurig, bag bie Racht nicht weicht, fo troftet er une, und verheißt bem emfigen, treuen Geber funftiges Blud. Dft bat er uns ergablt, wie ihm als Rind ber Trieb, die Sinne gu uben, gu beschäftigen und zu erfüllen, feine Rube ließ. Den Sternen fab er au und abmte ihre Buge, ihre Stellungen im Sande nach. Ins Luftmeer fab er ohne Raft, und ward nicht mube, feine Rlarbeit, feine Bewegungen, feine Bollen, feine Lichter zu betrachten. Er fammelte fich Steine, Blumen. Rafer aller Art, und legte fie auf mannichfache Beife fich in Reiben. Auf Menfchen und auf Tiere gab er acht, am Strand bes Deeres fag er, fuchte Dufcheln. Auf fein Gemut und feine Bedanten laufchte er forgfam. Er mußte nicht, wohin ihn feine Sehnfucht trieb. Bie er größer ward, ftrich er umber, befab fich andre Lander, andre Deere, neue Lufte, frembe Sterne, unbefannte Pflangen, Tiere, Menfchen, flieg in Boblen, fab wie in Banten und in bunten Schichten ber Erbe Bau vollführt mar, und drudte Ton in fonderbare Felfenbilber. Run fand er überall Befanntes wieber, nur wunderlich gemischt, gepaart, und also ordneten fich felbft in ihm oft feltsame Dinge. Er mertte balb auf bie Berbindungen in allem, auf Begegnungen, Busammentreffungen. Run sah er balb nichts mehr allein. — In große bunte Bilber brangten sich die Wahrnehmungen seiner Sinne: er hörte, sah, tastete und dachte zugleich. Er freute sich, Fremblinge zusammen zu bringen. Balb waren ihm die Sterne Menschen, balb die Menschen Sterne, die Steine Tiere, die Wolken Pflanzen, er spielte mit den Kräften und Erscheinungen, er wußte wo und wie er dies und jenes sinden, und erscheinen lassen konnte, und griff so selbst in den Saiten nach Tonen und Gängen umber.

Bas nun feitbem aus ihm geworden ift, tut er nicht tunb. Er fagt uns, bag wir felbft, von ihm und eigner Luft geführt, entdeden wurden, mas mit ihm vorgegangen fei. Debrere von une find von ihm gewichen. Gie fehrten gu ihren Eltern gurud und lernten ein Gewerbe treiben. Ginige find von ihm ausgesendet worden, wir wiffen nicht wohin; er fucte fie aus. Bon ihnen waren einige nur furze Beit erft ba, bie andern langer. Eins war ein Rind noch, es war taum ba, fo wollte er ibm ben Unterricht übergeben. Es batte große buntle Augen mit himmelblauem Grunde, wie Lilien glanate feine Saut, und feine Loden wie lichte Bolfden, wenn ber Abend tommt. Die Stimme brang uns allen burch bas Berg, wir batten gern ibm unfere Blumen, Steine, Febern alles gern gefchentt. Es lächelte unendlich ernft. und uns ward feltfam wohl mit ibm gumute. Ginft wird es wiederkommen, fagte der Lehrer, und unter uns wohnen, bann boren bie Lehrftunden auf. - Ginen ichidte er mit ibm fort, ber bat une oft gedauert. Immer traurig fab er aus, lange Sabre mar er bier, ibm gludte nichts, er fand nicht leicht, wenn wir Ariftalle fuchten ober Blumen. In Die Ferne fab er fcblecht, bunte Reiben gut zu legen wußte er nicht. Er gerbrach alles fo leicht. Doch batte feiner einen folden Trieb und folde Luft am Gebn und Boren. Seit einer Beit, - porber eb' jenes Rind in unfern Rreis trat, - ward er auf einmal beiter und gefdidt. Gines Tages war er traurig ausgegangen, er tam nicht wieder und die Racht brach ein. Bir waren feinetwegen febr in Sorgen; auf einmal, wie bes Morgens Dammerung tam, borten wir in einem naben Saine feine Stimme. Er fang ein bobes. frobes Lied; wir wunderten uns alle; ber Lebrer fab mit einem Blid nach Morgen, wie ich ibn wohl nie wieder feben werbe. In unfre Mitte trat er balb, und brachte, mit unaussprechlicher Seligfeit im Antlig, ein unscheinbares Steinden von feltfamer Beftalt. Der Lehrer nahm es in bie Sand, und tufte ibn lange, bann fab er uns mit naffen Mugen an und legte biefes Steinchen auf einen leeren Blat, der mitten unter andern Steinen lag, gerade wo wie Strahlen viele Reiben fich berührten.

Ich werde dieser Augenblicke nie fortan vergessen. Uns war, als hatten wir im Borübergehn eine helle Ahndung dieser wunderbaren Belt in unsern Seelen gehabt.

Auch ich bin ungeschickter als die andern, und minder gern scheinen sich die Schäge der Natur von mir sinden zu lassen. Doch ift der Lehrer mir gewogen, und läßt mich in Gedanken sigen, wenn die andern suchen gehn. So wie dem Lehrer ist mir nie gewesen. Mich führt alles in mich selbst zurück. Was einmal die zweite Stimme sagte, habe ich wohl verstanden. Mich freuen die wunderlichen Hausen und Figuren in den Salen, allein mir ist, als wären sie nur Bilder, Hullen, Zierden, versammelt um ein göttlich Wunderbild, und dieses liegt mir immer in Gedanken. Sie such ich nicht, in ihnen such ich oft. Es ist, als sollten sie den

Beg mir geigen, wo in tiefem Schlaf die Jungfrau fieht, nach ber mein Beift fich febnt. Dir bat ber Lebrer nie bapon gefagt, auch ich tann ibm nichts anvertrauen, ein unverbruchliches Gebeimnis buntt es mir. Gern batt' ich jenes Rind gefragt, in feinen Bugen fand ich Bermanbticaft; auch fcbien in feiner Rabe mir alles beller innerlich zu werben. Bare es langer geblieben, ficherlich batte ich mehr in mir erfahren. Auch mare mir am Ende vielleicht ber Bufen offen, Die Runge frei geworben. Gern mar' ich auch mit ibm gegangen. Es tam nicht fo. Bie lang' ich bier noch bleibe, weiß ich nicht. Dir fceint es, als blieb' ich immer bier. Raum mag' ich es mir felber ju gefteben, allein gu innig bringt fich mir ber Glauben auf: einft find' ich bier, mas mich beständig rubrt: fie ift jugegen. Wenn ich mit biefem Glauben bier umbergebe, fo tritt mir alles in ein bober Bild, in eine neue Ordnung mir jufammen, und alle find nach Giner Gegend bin gerichtet. Dir wird bann jedes fo befannt, fo lieb; und mas mir feltfam noch erschien und fremd, wird nun auf einmal wie ein Sausgerat.

Gerade diese Fremdheit ist mir fremd, und darum hat mich immer diese Sammlung zugleich entsernt und angezogen. Den Lehrer kann und mag ich nicht begreifen. Er ist mir just so unbegreiflich lieb. Ich weiß es, er versteht mich, er hat nie gegen mein Gefühl und meinen Bunsch gesprochen. Bielmehr will er, daß wir den eignen Beg verfolgen, weil jeder neue Beg durch neue Länder geht, und jeder endlich zu diesen Bohnungen, zu dieser heiligen heimat wieder führet. Auch ich will also meine Figur beschreiben, und wenn kein Sterblicher, nach jener Inschrift dort, den Schleier hebt, so muffen wir Unsterbliche zu werden suchen; wer ihn nicht heben will, ist kein echter Lehrling zu Sais.

## 2 Die Natur

Es mag lange gedauert haben, ehe bie Menichen barauf bachten, Die mannichfachen Gegenftande ihrer Sinne mit einem gemeinschaftlichen Ramen zu bezeichnen und fich entgegen gu fegen. Durch Ubung werden Entwidelungen beforbert, und in allen Entwidelungen geben Teilungen, Bergliederungen por, bie man bequem mit ben Brechungen bes Lichtftrable vergleichen tann. Go hat fich auch nur allmählich unfer Annres in fo mannichfaltige Rrafte gerfpaltet, und mit fort. bauernder übung wird auch diefe Berfpaltung gunehmen. Bielleicht ift es nur franthafte Anlage ber fpateren Menfchen, wenn fie bas Bermogen verlieren, Diese gerftreuten Farben ihres Geiftes wieder ju mifchen und nach Belieben ben alten einfachen Naturftand berzuftellen, ober neue mannichfaltige Berbindungen unter ihnen zu bewirken. Je vereinigter fie find, befto vereinigter, befto vollftandiger und perfonlicher fließt jeder Raturforper, jede Erscheinung in fie ein: benn ber Ratur bes Sinnes entspricht die Ratur bes Gindruds, und baber mußte jenen fruberen Menfchen alles menfchlich, befannt und gefellig portommen, die frifchefte Gigentumlichfeit mußte in ihren Unfichten fichtbar werben, jede ihrer Außerungen war ein mabrer Raturgug, und ihre Borftellungen mußten mit ber fie umgebenben Belt übereinftimmen, und einen treuen Ausbrud berfelben barftellen. Bir tonnen baber bie Bedanten unfrer Altvater von den Dingen in ber Belt als ein notwendiges Erzeugnis, als eine Selbstabbilbung bes

bamaligen Buftandes ber irbifden Ratur betrachten, und befonders an ihnen, als ben ichidlichften Bertzeugen ber Bephachtung bes Beltalls, bas Sauptverhaltnis besfelben, bas Damalige Berhaltnis ju feinen Bewohnern, und feiner Bemobner qu ibm, bestimmt abnehmen. Bir finden, bag gerade Die erhabenften Fragen querft ihre Aufmertfamteit befchaftigten. und daß fie den Schluffel biefes mundervollen Gebaubes balb in einer Sauptmaffe ber wirflichen Dinge, balb in bem er-Dichteten Begenftande eines unbefannten Sinns auffuchten. Bemertlich ift bier die gemeinschaftliche Abndung beefelben im Rluffigen, im Dunnen, Gestaltlofen. Es mochte mobl bie Tragbeit und Unbehülflichfeit ber feften Rorper ben Glauben an ibre Abbangigfeit und Riedrigfeit nicht ohne Bedeutung veranlaffen. Fruh genug fließ jedoch ein grubelnder Ropf auf die Schwierigfeit der Geftalten. Ertlarung aus jenen geftaltlofen Kraften und Deeren. Er versuchte ben Anoten burch eine Art von Bereinigung ju lofen, indem er die erften Anfange zu feften, gestalteten Rorperchen machte, bie er jeboch über allen Begriff flein annahm, und nun aus biefem Staub. meere, aber freilich nicht ohne Beibilfe mitwirtenber Bebantenmefen, anziehender und abftogender Rrafte ben ungebeuern Bau vollführen ju tonnen meinte. Roch fruber findet man, ftatt miffenschaftlicher Ertlarungen, Marchen und Bebichte voll mertwurbiger bilblicher Buge, Denichen, Gotter und Tiere ale gemeinschaftliche Bertmeifter, und bort auf Die naturlichfte Art Die Entstehung ber Welt befdreiben. Dan erfahrt menigftens bie Gewißbeit eines gufälligen. wertzeuglichen Urfprunge berfelben, und auch fur ben Berachter ber regellofen Erzeugniffe ber Ginbilbungefraft ift biefe Borftellung bedeutend genug. Die Geschichte ber Belt als Menfchengeschichte zu behandeln, überall nur menfchliche

Begebenheiten und Berbaltniffe zu finden, ift eine fortmanbernbe, in ben verichiebenften Beiten wieber mit neuer Bilbung hervortretende 3dee geworden, und icheint an wunderbarer Birfung, und leichter Überzeugung beftanbig ben Borrang gehabt zu baben. Much icheint die Aufalligfeit ber Ratur fich wie von felbit an die Idee menfdlicher Berfonlichfeit anaufdliegen, und lettere am willigften, als menfchliches Befen verftanblich zu werden. Daber ift auch mohl bie Dichtfunft bas liebfte Berfreug ber eigentlichen Raturfreunde gemefen. und am bellften ift in Gebichten ber Raturgeift ericbienen. Wenn man echte Bedichte lieft und bort, fo fühlt man einen innern Berftand ber Ratur fich bewegen, und fcmebt, wie ber himmlifche Leib berfelben, in ihr und über ihr zugleich. Raturforicher und Dichter haben burch Gine Sprache fich immer wie Ein Bolt gezeigt. Bas jene im gangen fammelten und in großen, geordneten Daffen aufftellten, haben diefe fur menfchliche Bergen gur taglichen Rahrung und Rotdurft verarbeitet und jene unermegliche Ratur ju mannichfaltigen, fleinen, gefälligen Raturen gerfplittert und gebildet. Wenn biefe mehr bas Kluffige und Klüchtige mit leichtem Sinn verfolgten, fuchten jene mit icharfen Defferschnitten ben innern Bau und die Berhaltniffe ber Glieder zu erforfchen. Unter ihren Banden ftarb die freundliche Ratur, und lieg nur tote, judenbe Refte gurud, bagegen fie vom Dichter, wie burch geiftvollen Bein, noch mehr befeelt, Die gottlichften und munterften Einfalle boren ließ, und über ihr Alltageleben erhoben, jum Simmel flieg, tangte und weisfagte, jeden Gaft willfommen bieß, und ihre Schape froben Muts verfdwendete. So genoß fie bimmlifche Stunden mit dem Dichter und lud ben Raturforfcher nur bann ein, wenn fie frant und gewiffenhaft war. Dann gab fie ibm Befcheid auf jede Frage, und

ehrte gern den ernsten, strengen Mann. Wer also ihr Gemut recht kennen will, muß sie in der Gesellschaft der Dichter suchen, dort ift sie offen und ergießt ihr wundersames herz. Wer sie aber nicht aus herzensgrunde liebt, und dies und jenes nur an ihr bewundert und zu ersahren ftrebt, muß ihre Krankenstube, ihr Beinhaus siefig besuchen.

Dan ftebt mit ber Ratur gerade in fo unbegreiflich verichiedenen Berbaltniffen wie mit ben Menichen; und wie fie fich bem Rinde findifch zeigt, und fich gefällig feinem tind. lichen Bergen anschmiegt, fo zeigt fie fich bem Gotte gottlich. und ftimmt zu beffen bobem Beifte. Dan tann nicht fagen, baß es eine Ratur gebe, ohne etwas überichmengliches gu fagen, und alles Beftreben nach Bahrheit in ben Reben und Befprachen von ber Ratur entfernt nur immer mehr von ber Raturlichfeit. Es ift icon viel gewonnen, wenn bas Streben, bie Ratur vollftandig ju begreifen, jur Gebnfucht fich verebelt, jur garten, befcheibnen Gebnfucht, die fic bas frembe. talte Befen gern gefallen lagt, wenn fie nur einft auf vertrauteren Umgang rechnen fann. Es ift ein gebeimnisvoller Bug nach allen Seiten in unferm Innern, aus einem unenb. lich tiefen Mittelpuntt fich ringe verbreitend. Run liegt bie mundersame finnliche und unfinnliche Ratur rund um uns ber, fo glauben wir, es fei jener Bug ein Angiebn ber Ratur, eine Außerung unfrer Sympathie mit ibr: nur fucht ber eine binter biefen blauen, fernen Gestalten noch eine Beimat, Die fie ibm verhalten, eine Geliebte feiner Jugend, Eltern und Gefdwifter, alte Freunde, liebe Bergangenheiten; ber andre meint, ba jenfeits marteten unbefannte Berrlichfeiten feiner, eine lebensvolle Bufunft glaubt er babinter verftedt, und ftredt verlangend feine Banbe einer neuen Belt entgegen. Benige bleiben bei biefer herrlichen Umgebung rubig fteben,

und fuchen fie nur felbft in ihrer Fulle und ihrer Berfettung au erfaffen, vergeffen über ber Bereinzelung ben bligenden Raden nicht, ber reibenweise bie Blieber fnupft und ben beiligen Rronleuchter bilbet, und finden fich befeliat in ber Befchauung biefes lebendigen, über nachtlichen Tiefen fcmebenden Schmude. Go entftebn mannichfache Raturbetrach. tungen, und wenn an einem Ende bie naturempfindung ein luftiger Ginfall, eine Dablzeit wird, fo fieht man fie bort gur andachtigften Religion verwandelt, einem gangen Leben Richtung, Saltung und Bedeutung geben. Schon unter ben findlichen Boltern gab's folche ernfte Gemuter, benen bie Ratur bas Antlig einer Gottheit mar, indeffen andre frobliche Bergen fich nur auf fie ju Tifche baten: Die Luft mar ihnen ein erquidenber Trant, Die Geftirne Lichter gum nachtlichen Tang, und Bflangen und Tiere nur toftliche Speifen, und fo tam ihnen die Natur nicht wie ein ftiller, mundervoller Tempel, fondern wie eine luftige Ruche und Speifetammer vor. Dagwischen waren anbre finnigere Seelen, die in ber gegenwärtigen Ratur nur große, aber vermilberte Anlagen bemertten, und Tag und Racht beschäftigt maren, Borbilber einer ebleren Ratur ju ichaffen. - Sie teilten fich gefellig in bas große Bert, die einen fuchten die verftummten und verlornen Tone in Luft und Balbern ju erweden, anbre legten ihre Abndungen und Bilber iconerer Gefchlechter in Erz und Steine nieder, bauten fconere Felfen zu Bohnungen wieder, brachten die verborgenen Schape aus ben Gruften ber Erbe wieder ans Licht; gabmten bie ausgelaffenen Strome, bevolferten bas unwirtliche Meer, führten in obe Bonen alte, herrliche Pflangen und Tiere gurud, bemmten die Balbuberfcwemmungen und pflegten bie edleren Blumen und Rrauter, öffneten bie Erbe ben belebenben Berührungen ber geugenben Buft und bes gunbenben Lichts, lehrten bie Farben gu reigenben Bildungen fich mifchen und ordnen, und Balb und Biefe, Quellen und Relfen wieder zu lieblichen Barten gufammen au treten, bauchten in die lebendigen Glieder Tone, um fie au entfalten, und in beitern Schwingungen zu bewegen, nahmen fich ber armen, verlagnen, für Menschenfitte empfanglichen Tiere an, und fauberten bie Balber von ben icablichen Ungebeuern, biefen Difgeburten einer entarteten Bhantafie. Bald lernte die Ratur wieder freundlichere Sitten, fie ward fanfter und erquidlicher, und ließ fich willig gur Beforberung ber menfclichen Bunfche finden. Allmablich fing ihr Berg wieder an menichlich fich ju regen, ihre Phantafien murben beitrer, fie ward wieder umganglich, und antwortete bem freundlichen Frager gern, und fo fcheint allmählich die alte goldne Beit gurudgutommen, in der fie ben Menfchen Freunbin, Trofterin, Briefterin und Bunbertaterin mar, als fie unter ihnen wohnte und ein himmlifder Umgang die Denfchen gu Unfterblichen machte. Dann werden bie Beftirne bie Erbe wieder befuchen, ber fie gram geworden waren in jenen Beiten ber Berfinfterung; bann legt die Sonne ihren ftrengen Bepter nieder, und wird wieder Stern unter Sternen, und alle Gefcblechter ber Belt tommen bann nach langer Trennung wieder gusammen. Dann finden fich die alten verwaiften Familien, und jeder Tag fieht neue Begrugungen, neue Umarmungen; bann tommen die ebemaligen Bewohner ber Erbe au ihr gurud, in jedem Bugel regt fich neu erglimmende Afche, überall lodern Rlammen des Lebens empor, alte Bobnftatten werben neu erbaut, alte Beiten erneuert, und bie Beschichte wird jum Traum einer unendlichen, unabsehlichen Gegenwart.

Ber diefes Stamms und diefes Glaubens ift, und gern auch bas feinige ju diefer Entwilderung ber Ratur beitragen

will, geht in den Bertfatten ber Runftler umber, belaufcht überall die unvermutet in allen Standen berborbrechenbe Dichtfunft, wird nimmer mube bie Ratur ju betrachten und mit ihr umzugeben, geht überall ihren Singerzeigen nach, verschmaht teinen mubfeligen Gang, wenn fie ihm wintt, und follte er auch durch Modergrufte geben: er findet ficher unfägliche Schäte, bas Grubenlichtden fteht am Ende ftill, und wer weiß, in welche himmlische Gebeimniffe ibn bann eine reigende Bewohnerin bes unterirbifchen Reichs einweiht. Reiner irrt gewiß weiter ab vom Biele, als wer fich felbft einbildet, er tenne fcon bas feltfame Reich, und miffe mit menia Borten feine Berfaffung zu ergrunden und überall ben rechten Beg au finden. Bon felbft geht feinem, ber los fich rif und fich jur Infel machte, bas Berftandnis auf, auch ohne Mube nicht. Rur Rindern, oder findlichen Menfchen, bie nicht wiffen, mas fie tun, tann bies begegnen. Langer, unablaffiger Umgang, freie und funftliche Betrachtung, Aufmertfamteit auf leise Binte und Buge, ein inneres Dichterleben, geubte Sinne, ein einfaches und gottesfürchtiges Bemut, bas find Die wesentlichen Erforderniffe eines echten Naturfreundes, ohne welche teinem fein Bunfch gebeiben wird. Richt weife fcheint es, eine Menschenwelt ohne volle aufgeblühte Menfchbeit begreifen und verftebn zu wollen. Rein Ginn muß folummern, und wenn auch nicht alle gleich mach find, fo muffen fie boch alle angeregt und nicht unterbrudt und erfclafft fein. Go wie man einen tunftigen Maler in bem Rnaben fieht, ber alle Bande und jeden ebenen Sand mit Beidnungen fullt, und Karben ju Riguren bunt verfnupft. fo fieht man einen funftigen Beltweisen in jenem, ber allen naturlichen Dingen ohne Raft nachfpurt, nachfragt, auf alles achtet, jedes mertwurdige gusammentragt und froh ift, wenn er einer neuen Erscheinung, einer neuen Rraft und Renntnis Meifter und Befiger geworden ift.

Run buntt es einigen, es fei ber Dube gar nicht wert, ben endlofen Berfpaltungen ber Ratur nachaugebn, und überbem ein gefährliches Unternehmen, ohne Frucht und Aus. gang. Go wie man nie bas fleinfte Rorn ber feften Rorper. nie die einfachfte gafer finden werde, weil alle Große porund rudwarts fich ins Unendliche verliert, fo fei es auch mit ben Arten ber Rorper und Rrafte; auch bier gerate man auf neue Arten, neue Bufammenfetungen, neue Erfcheinungen bis ins Unenbliche. Sie ichienen bann nur ftill gu ftebn, wenn unfer Fleiß ermatte, und fo verfcwende man die edle Beit mit mußigen Betrachtungen und langweiligem Bablen. und werbe dies gulett ein mahrer Bahnfinn, ein fefter Schwindel an der entfeslichen Tiefe. Auch bleibe die Ratur, fo weit man tame, immer eine furchtbare Duble bes Todes: überall ungeheurer Umschwung, unauflösliche Birbelfette, ein Reich ber Gefräßigfeit, bes tollften übermute, eine ungludeschwangere Unermeglichfeit; Die wenigen lichten Buntte beleuchteten nur eine befto graufendere Racht, und Schreden aller Art mußten jeden Beobachter gur Gefühllofigfeit angftigen. Wie ein Beiland fiebe bem armen Menfchengeschlechte ber Tod gur Seite, benn ohne Tod mare ber Bahnfinnigfte am gludlichften. Gerade jenes Streben nach Ergrundung diefes riefenmäßigen Eriebwerts fei ichon ein Bug in die Tiefe, ein beginnender Schwindel: benn jeder Reis icheine ein machfender Birbel, ber bald fich bes Unglud. lichen gang bemächtige, und ihn bann burch eine fchredenvolle Racht mit fich fortreiße. Bier fet die liftige Fallgrube bes menfclichen Berftandes, ben bie Ratur überall als ihren größten Feind zu vernichten fuche. Beil ber findlichen Un-

wiffenbeit und Schuldlofialeit ber Menichen, welche fie bie entfeslichen Gefahren nicht gewahr werben ließe, bie überall wie furchtbare Betterwolfen um thre friedlichen Bohnfige berlagen, und jeden Augenblid über fie bereinzubrechen bereit waren. Rur innre Uneinigfeit ber Raturfrafte babe bie Menichen bis ieto erhalten, indes tonne jener große Beitpuntt nicht ausbleiben, wo fich bie famtlichen Menschen burch einen großen gemeinschaftlichen Entschluß aus Diefer peinlichen Lage, aus diefem furchtbaren Gefangniffe reigen und burch eine freiwillige Entfagung ihrer hiefigen Befittumer auf ewig ihr Gefchlecht aus biefem Jammer erlofen, und in eine gludlichere Belt, ju ihrem alten Bater retten murben. So endeten fie boch ihrer murbig, und famen ihrer notwendigen, gewaltsamen Bertilgung ober einer noch entfetlicheren Ausartung in Tiere, burch ftufenweise Berftorung ber Dentorgane, burch Bahnfinn, juvor. Umgang mit Raturfraften, mit Tieren, Bflangen, Felfen, Sturmen und Bogen muffe notwendig die Menichen biefen Gegenftanden verabnlichen, und biefe Berahnlichung, Bermandlung und Auflofung bes Gottlichen und Menschlichen in unbandige Rrafte fei ber Beift ber Ratur, Diefer fürchterlich verschlingenden Dacht: und fet nicht alles, mas man febe, icon ein Raub bes himmels, eine große Ruine ebemaliger Berrlichfeiten, Uberbleibfel eines fcredlichen Dable?

Bohl, fagen Mutigere, laßt unser Geschlecht einen langfamen, wohldurchdachten Zerftörungefrieg mit dieser Ratur
führen. Mit schleichenden Giften muffen wir ihr beizutommen suchen. Der Ratursorscher sei ein ebler Beld, der sich
in den geöffneten Abgrund sturze, um seine Mitburger zu erretten. Die Runftler haben ihr schon manchen geheimen
Streich beigebracht, fahrt nur so fort, bemächtigt euch der

b

9

ber

b

li.

8

Hei

III V beimlichen Raben, und macht fie luftern nach fich felbft. Benutt jene Swifte, um fie, wie jenen feuerspeienden Stier, nach eurer Billfur lenten zu fonnen. Gud untertanig muß fie werben. Gebuld und Glauben giemt ben Menfchenfindern. Entfernte Bruder find ju Ginem 3med mit uns vereint, bas Sternenrad wird bas Spinnrad unfere Lebens merben, und bann tonnen wir burch unfere Stlaven ein neues Dichinniftan uns bauen. Mit innerm Triumph lagt uns ihren Bermuftungen, ihren Tumulten gufebn, fie foll an une fich felbft vertaufen, und jebe Gewalttat foll ihr gur fcmeren Bufe werben. In ben begeifternden Gefühlen unfrer Freiheit lagt une leben und fterben, bier quillt ber Strom, ber fie einft überschwemmen und gabmen wird, und in ihm lagt uns baben und mit neuem Dut gu Belbentaten uns erfrifden. Bis bieber reicht die But bes Ungebeuers nicht, ein Tropfen Freibeit ift genug, fie auf immer ju labmen und ihren Berbeerungen Dag und Biel gu fegen.

Sie haben recht, sprechen mehrere; hier oder nirgends liegt der Talisman. Am Quell der Freiheit sigen wir und spähn; er ist der große Zauberspiegel, in dem rein und klar die ganze Schöpfung sich enthüllt, in ihm baden die zarten Geister und Abbilder aller Raturen, und alle Kammern sehn wir hier aufgeschlossen. Bas brauchen wir die trübe Belt der sichtbaren Dinge mühsam zu durchwandern? Die reinere Belt liegt ja in uns, in diesem Quell. Hier offenbart sich der wahre Sinn des großen, bunten, verwirrten Schauspiels; und treten wir von diesen Bliden voll in die Ratur, so ist uns alles wohlbekannt, und sicher kennen wir jede Bestalt. Bir brauchen nicht erst lange nachzusorschen, eine leichte Bergleichung, nur wenige Züge im Sande sind genug um uns zu verständigen. So ist uns alles eine große Schrift, wozu IV

wir den Schlüffel haben, und nichts kommt uns unerwartet, weil wir voraus den Gang des großen Uhrwerks wissen. Nur wir genießen die Natur mit vollen Sinnen, weil sie uns nicht von Sinnen bringt, weil keine Fieberträume uns ängstigen und belle Besonnenheit uns zuversichtlich und ruhig macht.

Die andern reden irre, fagt ein ernfter Mann gu biefen. Erkennen fie in der Ratur nicht ben treuen Abdruck ibrer felbft? Sie felbft vergebren fich in wilber Bebantenlofigfeit. Sie wiffen nicht, daß ihre Ratur ein Bedantenspiel, eine wufte Phantafie ihres Traumes ift. Ja wohl ift fie ihnen ein entfepliches Tier, eine feltfame abenteuerliche garpe ibrer Der wachende Menich fieht ohne Schaubern Diefe Brut feiner regellofen Ginbildungefraft, benn er weiß, bağ es nichtige Gefpenfter feiner Schmache find. Er fühlt fich herr ber Belt, fein 3ch fdwebt machtig über biefem Abgrund, und wird in Ewigfeiten über diefem endlofen Wechsel erhaben schweben. Gintlang ftrebt fein Inneres gu verfunden, zu verbreiten. Er wird in die Unendlichfeit binaus ftets einiger mit fich felbft und feiner Schöpfung um fich ber fein, und mit jedem Schritte die ewige Allwirtfamteit einer boben fittlichen Beltordnung, ber Befte feines 3che, immer beller hervortreten febn. Der Ginn ber Belt ift bie Bernunft: um berentwillen ift fie ba, und wenn fie erft ber Rampfplat einer findlichen, aufblubenden Bernunft ift, fo wird fie einft jum gottlichen Bilbe ihrer Tatigfeit, jum Schauplat einer mahren Rirche werben. Bis babin ehre fie ber Menfc, als Sinnbild feines Gemute, bas fich mit ihm in unbestimmbare Stufen veredelt. Wer alfo gur Renninis ber Ratur gelangen will, ube feinen fittlichen Ginn, hanble und bilde bem eblen Rerne feines Innern gemäß, und wie von felbft wird die Ratur fich vor ihm öffnen. Sittliches Sandeln ift jener große und einzige Verfuch, in welchem alle Ratfel ber mannichfaltigften Erscheinungen fich lofen. Ber ihn verfteht, und in ftrengen Gedankenfolgen ibn zu zerlegen weiß, ift ewiger Meifter ber Natur.

Der Lehrling bort mit Bangigleit die fich freuzenden Stimmen. Es scheint ihm jede recht zu haben, und eine sonderbare Berwirrung bemächtigt fich seines Gemuts. Allmahlich legt fich der innre Aufruhr, und über die dunteln fich aneinander brechenden Bogen scheint ein Geift des Friedens heraufzuschweben, beffen Antunft fich durch neuen Mut und überschauende heiterkeit in der Seele des Jünglings antundigt.

Ein muntrer Gefpiele, dem Rofen und Binden die Schlafe gierten, tam berbeigesprungen, und fab ibn in fich gefentt fiten. Du Grubler, rief er, bift auf gang verfehrtem Bege. Co wirft du feine großen Fortschritte machen. Das Befte ift überall bie Stimmung. 3ft bas mohl eine Stimmung ber Ratur? Du bift noch jung und fühlft bu nicht bas Bebot ber Jugend in allen Abern? nicht Liebe und Sehnsucht beine Bruft erfullen? Bie tannft bu nur in ber Ginfamteit figen? Sigt bie Ratur einfam? Den Ginfamen fliebt Freude und Berlangen: und ohne Berlangen, mas nutt bir Die Ratur? Rur unter Menichen wird er einheimisch, ber Beift, ber fich mit taufend bunten Farben in alle beine Sinne brangt, ber wie eine unfichtbare Beliebte bich umgibt. Bei unfern Feften loft fich feine Bunge, er fitt obenan und ftimmt Lieder bes froblichften Lebens an. Du haft noch nicht geliebt, du Armer; beim erften Rug wird eine neue Belt bir aufgetan, mit ihm fahrt Leben in taufend Strahlen in bein entgudtes Berg. Gin Marchen will ich bir ergablen, borche mohl.

Bor langen Reiten lebte weit gegen Abend ein blutjunger Menich. Er mar febr aut, aber auch über die Dagen munberlid. Er gramte fich unaufborlich um nichts und wieber nichts. ging immer ftill fur fich bin, feste fich einfam, wenn bie andern fpielten und froblich maren, und bing feltfamen Dingen nach. Soblen und Balber waren fein liebfter Aufenthalt, und bann fprach er immerfort mit Tieren und Bogeln, mit Baumen und Relfen, naturlich fein vernunftiges Bort, lauter narrifdes Beug gum Totlachen. Er blieb aber immer murrifd und ernftbaft, ungeachtet fic bas Gidbornden, die Meertage, ber Papagei und ber Gimpel alle Rube gaben ibn ju gerftreuen, und ibn auf ben richtigen Weg gu meifen. Die Gans ergabite Marchen, ber Bach flimperte eine Ballabe bagwifden, ein großer bider Stein machte laderlide Bodsivrunge, Die Rofe folich fich freundlich binter ihm berum, froch burch feine Loden, und ber Efeu ftreichelte ibm die forgenvolle Stirn. Allein ber Digmut und Ernft waren bartnadig. Seine Eltern maren febr betrubt, fie mußten nicht mas fie anfangen follten. Er mar gefund und af, nie batten fie ibn beleibigt, er mar auch bis por menia Jahren froblich und luftig gemefen, wie teiner; bei allen Spielen voran, von allen Madden gern gefehn. Er mar recht bilbicon, fab aus wie gemalt, tangte wie ein Schat. Unter ben Madden mar eine, ein foftliches, bilbicones Rind, fab aus wie Bachs, Saare wie goldne Seibe, firfdrote Lippen, wie ein Buppchen gewachsen, brandrabenschwarze Mugen. Ber fie fab, batte mogen vergebn, fo lieblich mar fie. Damals war Rofenblute, fo bieß fie, dem bilbiconen Spaginth, fo bieß er, von Bergen gut, und er hatte fie lieb gum Sterben. Die andern Rinder mußten's nicht. Gin Beilchen hatte es ihnen querft gefagt, bie Baustapchen hatten es mohl gemertt,

bie Baufer ihrer Eltern lagen nahe beisammen. Wenn nun Spazinth die Racht an seinem Fenster stand und Rosenblüte an ihrem, und die Rätchen auf ben Räusefang da vorbeiliesen, da sahen sie die beiden stehn, und lachten und kicherten oft so laut, daß sie es hörten und bose wurden. Das Beilchen hatte es der Erdbeere im Bertrauen gesagt, die sagte es ihrer Freundin, der Stachelbeere, die ließ nun das Sticheln nicht, wenn Hyazinth gegangen kam; so ersuhr's denn bald der ganze Garten und der Wald, und wenn Hyazinth ausging, so ries's von allen Seiten: Rosenblütchen ist mein Schätchen! Nun ärgerte sich Hyazinth, und mußte doch auch wieder aus Perzensgrunde lachen, wenn das Eidechschen geschlüpft kam, sich auf einen warmen Stein setze, mit dem Schwänzichen wedelte und sang:

Rofenblutchen, das gute Kind,
3ft geworden auf einmal blind,
Dentt, die Mutter fei Spazinth,
Fällt ihm um den hals geschwind;
Merkt fie aber das fremde Geficht,
Dentt nur an, da erschrickt fie nicht,
Fährt, als merkte fie tein Bort,
Immer nur mit Ruffen fort.

Ah! wie bald war die Herrlichkeit vorbei. Es kam ein Mann aus fremden Landen gegangen, der war erstaunlich weit gereist, hatte einen langen Bart, tiese Augen, entsetzliche Augenbrauen, ein wunderliches Kleid mit vielen Falten und seltsame Figuren hineingewebt. Er setzte sich vor das Haus, das Hyazinths Eltern gehörte. Run war Hyazinth sehr neugierig, und setzte sich zu ihm und holte ihm Brot und Wein. Da tat er seinen weißen Bart von einander und erzählte bis tief in die Racht, und Hyazinth wich und wankte nicht, und wurde auch nicht mude zuzuhören. Soviel man nachher

pernahm, fo bat er viel von fremden ganbern, unbefannten Gegenden, von erftaunlich munberbaren Sachen ergabit, und ift brei Tage bageblieben, und mit Spaginth in tiefe Schachten binuntergefrochen. Rofenblutchen bat genug ben alten Berenmeifter vermunicht, benn Spaginth ift gang verfeffen auf feine Beiprache gemefen, und bat fich um nichts befummert: taum bag er ein wenig Speife ju fich genommen. Endlich bat jener fich fortgemacht, boch bem Spaginth ein Buchelchen bagelaffen, bas fein Denfch lefen tonnte. Diefer bat ibm noch Früchte, Brot und Bein mitgegeben, und ihn weit weg begleitet. Und bann ift er tieffinnig gurudgetommen, und bat einen gang neuen Lebensmandel begonnen. Rofenblutden bat recht zum Erbarmen um ibn getan, benn bon ber Beit an bat er fich wenig aus ihr gemacht und ift immer fur fich geblieben. Run begab fich's, bag er einmal nach Saufe tam und mar wie neugeboren. Er fiel feinen Eltern um ben Bals, und weinte. 3ch muß fort in frembe Lande, fagte er; bie alte munderliche Frau im Balbe bat mir ergablt, wie ich gefund werben mußte, bas Buch bat fie ins Reuer geworfen, und bat mich getrieben, ju euch ju gebn und euch um euren Segen gu bitten. Bielleicht tomme ich balb, vielleicht nie wieber. Gruft Rofenblutden. 3ch batte fie gern gesprochen, ich weiß nicht, wie mir ift, es brangt mich fort; wenn ich an die alten Beiten gurud benten will, fo tommen gleich machtigere Bedanten bagwischen, Die Rube ift fort, Berg und Liebe mit, ich muß fie fuchen gebn. 3ch wollt' euch gern fagen, mobin, ich weiß felbft nicht, babin wo bie Mutter ber Dinge wohnt, die verschleierte Jungfrau. Rach ber ift mein Gemut entgundet. Lebt mobl. Er rif fich los und ging fort. Seine Eltern wehflagten und vergoffen Tranen, Rofenblutchen blieb in ihrer Rammer und weinte bitterlich. Spazinth lief nun was er tonnte, burch Taler und Bildniffe, über Berge und Strome, bem geheimnis. vollen Lande gu. Er fragte überall nach ber beiligen Gottin (3fis) Menichen und Tiere, Felfen und Baume. Manche lachten, manche fdwiegen, nirgends erhielt er Befcheib. 3m Anfange tam er burch raubes, wildes Band, Rebel und Bolten warfen fich ibm in ben Beg, es fturmte immerfort; bann fand er unabsehliche Sandwuften, glubenden Staub, und wie er mandelte, fo veranderte fich auch fein Gemut, Die Reit wurde ibm lang und bie innre Unrube legte fich, er wurde fanfter und bas gewaltige Treiben in ihm allgemach au einem leifen, aber ftarten Buge, in ben fein ganges Bemut fich auflofte. Es lag wie viele Jahre binter ibm. Run murbe bie Gegend auch wieber reicher und mannichfaltiger, Die Luft lau und blau, ber Weg ebener, grune Bufche lodten ibn mit anmutigen Schatten, aber er verftand ihre Sprache nicht, fie ichienen auch nicht au fprechen, und boch erfüllten fie auch fein Berg mit grunen Farben und fuhlem, ftillem Befen. Immer bober wuchs jene fuße Sehnsucht in ibm, und immer breiter und faftiger wurden bie Blatter, immer lauter und luftiger bie Bogel und Tiere, balfamifcher bie Aruchte, buntler ber Simmel, marmer die Luft, und beißer feine Liebe, die Beit ging immer fcneller, als fabe fie fich nabe am Riele. Gines Tages begegnete er einem friftallnen Quell und einer Menge Blumen, die tamen in ein Tal berunter zwifchen fcwarzen himmelhoben Gaulen. grußten ibn freundlich mit befannten Borten. Liebe Lands. leute, fagte er, wo find' ich wohl ben geheiligten Bohnfit ber 3fis? Sier berum muß er fein, und ihr feid vielleicht bier betannter als ich. Wir gebn auch nur bier burch, antworteten bie Blumen; eine Beifterfamilie ift auf ber Reife

und wir bereiten ihr Beg und Quartier, indes find wir por furgem burch eine Gegend gefommen, ba borten wir ihren Ramen nennen. Gebe nur aufwarts, wo wir bertommen, fo wirft bu icon mehr erfahren. Die Blumen und bie Quelle lächelten, wie fie bas fagten, boten ibm einen frifden Trunt und gingen weiter. Spazinth folgte ihrem Rat, frug und frug und tam endlich ju jener langft gefuchten Wohnung, bie unter Balmen und andern toftlichen Gemachfen verftedt lag. Gein Berg flopfte in unendlicher Sebnfucht, und bie fußefte Bangigteit burchbrang ibn in biefer Behaufung ber ewigen Jahreszeiten. Unter himmlifchen Bohlgeduften entfolummerte er, weil ibn nur ber Traum in bas Allerheiligfte führen durfte. Bunderlich führte ibn der Traum durch unendliche Gemacher voll feltfamer Sachen auf lauter reigenden Rlangen und in abmechfelnden Attorben. Es buntte ibm alles fo befannt und boch in niegefebener Berrlichfeit, ba fdwand auch der lette irdische Anflug, wie in Luft verzehrt, und er ftand bor ber himmlischen Jungfrau, ba bob er ben leichten, glanzenden Schleier, und Rofenblutchen fant in feine Arme. Gine ferne Dufit umgab die Geheimniffe bes liebenden Biederfebns, die Ergiegungen ber Sehnfucht, und fchloß alles Fremde von diefem entzudenden Orte aus. Spaginth lebte nachher noch lange mit Rofenblutchen unter feinen froben Eltern und Befpielen, und ungablige Entel bantten ber alten wunderlichen Frau fur ihren Rat und ihr Reuer; benn bamals betamen bie Menfchen foviel Rinder, als fie wollten. -

Die Lehrlinge umarmten fich und gingen fort. Die weiten hallenden Sale ftanden leer und hell da, und das munderbare Gespräch in zahllosen Sprachen unter den tausendfaltigen Raturen, die in diesen Salen zusammengebracht und in

mannichfaltigen Ordnungen aufgestellt waren, bauerte fort. Ihre innern Rrafte fvielten gegen einander. Gie ftrebten in ihre Freiheit, in ihre alten Berbaltniffe gurud. Benige ftanden auf ihrem eigentlichen Blage, und faben in Rube bem mannichfaltigen Treiben um fich ber gu. Die übrigen flagten über entfetliche Qualen und Schmergen, und bejammerten bas alte, berrliche Leben im Schofe ber Ratur, wo fie eine gemeinschaftliche Freibeit vereinigte, und febes pon felbft erbielt, mas es bedurfte. D! bag ber Denich. fagten fie, Die innre Dufit ber Ratur verftande, und einen Sinn fur außere Barmonie batte. Aber er weiß ja taum, bağ wir gufammen geboren, und feine ohne bas andere befteben tann. Er tann nichts liegen laffen, tyrannifch trennt er une und greift in lauter Diffonangen berum. Bie gludlich tonnte er fein, wenn er mit uns freundlich umginge, und auch in unfern großen Bund trate, wie ehemals in ber golbnen Beit, wie er fie mit Recht nennt. In jener Beit verftand er uns, wie wir ibn verftanden. Seine Begierbe, Gott gu werben, bat ibn von une getrennt, er fucht, was wir nicht wiffen und abnden tonnen, und feitbem ift er feine begleitende Stimme, feine Mitbewegung mehr. Er abnbet wohl bie unendliche Bolluft, ben emigen Genuß in uns, und barum bat er eine fo munderbare Liebe ju einigen unter und. Der Bauber des Goldes, Die Geheimniffe ber garben, Die Freuben bes Baffere find ihm nicht fremd, in ben Antifen abndet er bie Bunderbarfeit ber Steine, und bennoch fehlt ibm noch die fuße Leidenschaft fur bas Beben ber Ratur, bas Auge für unfre entzudenben Dofterien. Bernt er nur einmal fublen? Diefen himmlifchen, Diefen naturlichften aller Sinne fennt er noch wenig: burch bas Befühl murbe bie alte, erfebnte Reit gurudtommen; bas Glement bes Gefühls ift ein inneres Licht, was sich in schönern, fraftigern Farben bricht. Dann gingen die Gestirne in ihm auf, er lernte die ganze Welt sühlen, klarer und mannichsaltiger, als ihm das Auge jest Grenzen und Flächen zeigt. Er würde Meister eines unendlichen Spiels und vergäße alle törichten Bestrebungen in einem ewigen, sich selbst nährenden und immer wachsenden Genusse. Das Denken ift nur ein Traum des Fühlens, ein erstorbenes Fühlen, ein blaßgraues, schwaches Leben.

Bie sie so sprachen, strahlte die Sonne durch die hohen Fenster, und in ein sanstes Säuseln verlor sich der Lärm des Gesprächs; eine unendliche Ahndung durchdrang alle Gestalten, die lieblichste Wärme verbreitete sich über alle, und der wunderbarste Naturgesang erhob sich aus der tiessten Stille. Wan hörte Menschenstimmen in der Nähe, die großen Flügeltüren nach dem Garten zu wurden geöffnet, und einige Neisende seiten sich auf die Stusen der breiten Treppe, in den Schatten des Gebäudes. Die reizende Landschaft lag in schöner Erleuchtung vor ihnen, und im Hintergrunde verslor sich der Blick an blauen Gebirgen hinaus. Freundliche Kinder brachten mannichsaltige Speisen und Getränke, und bald begann ein lebhaftes Gespräch unter ihnen.

Auf alles, was der Mensch vornimmt, muß er seine ungeteilte Ausmerksamkeit oder sein Ich richten, sagte endlich der eine, und wenn er dieses getan hat, so entstehn bald Gedanken, oder eine neue Art von Bahrnehmungen, die nichts als zarte Bewegungen eines farbenden oder klappernden Stifts, oder wunderliche Zusammenziehungen und Figurationen einer elastischen Flusskeit zu sein scheinen, auf eine wunderbare Weise in ihm. Sie verbreiten sich von dem Punkte, wo er den Eindruck sestigate, nach allen Seiten

mit lebendiger Beweglichfeit, und nehmen fein 3ch mit fort. Er tann biefes Spiel oft gleich wieder vernichten, indem er feine Aufmertfamfeit wieder teilt ober nach Billfur berumfcweifen lagt, benn fie fcheinen nichts als Strahlen und Birtungen, Die jenes 3ch nach allen Seiten gu in jenem elaftifden Debium erregt, ober feine Brechungen in bemfelben, ober überhaupt ein feltfames Spiel ber Bellen biefes Meers mit ber ftarren Aufmertfamfeit gu fein. Sochft mertwurdig ift es, bag ber Menich erft in biefem Spiele feine Gigentumlichteit, feine fpegififche Freiheit recht gewahr mirb, und bag es ibm portommt, als ermache er aus einem tiefen Schlafe, als fet er nun erft in ber Belt zu Baufe, und verbreite jest erft bas Licht bes Tages fich über feine innere Belt. Er glaubt es am bochften gebracht zu baben, wenn er, ohne jenes Spiel ju ftoren, jugleich bie gewöhnlichen Befcafte ber Sinne vornehmen, und empfinden und benten que gleich tann. Daburch gewinnen beibe Bahrnehmungen: bie Außenwelt wird burchfichtig, und Die Innenwelt mannich. faltig und bedeutungevoll, und fo befindet fich ber Denich in einem innig lebendigen Ruftande amifchen zwei Belten in ber volltommenften Freiheit und bem freudigften Dachtaefubl. Es ift naturlich, bag ber Menfch biefen Buftanb gu verewigen und ibn über bie gange Summe feiner Ginbrude au verbreiten fucht: bag er nicht mude wird, biefe Affogiationen beiber Belten zu verfolgen, und ihren Gefegen und ihren Sympathien und Antipathien nachzuspuren. Den Inbegriff beffen, mas uns rubrt, nennt man bie Ratur, und alfo ftebt bie Ratur in einer unmittelbaren Begiebung auf Die Gliedmaßen unfere Rorpers, Die wir Sinne nennen. Unbefannte und gebeimnisvolle Begiebungen unfers Rorpers laffen unbefannte und gebeimnisvolle Berbaltniffe ber Ratur vermuten, und fo ift die Ratur jene wunderbare Gemeinschaft, in bie unfer Rorper uns einführt, und bie wir nach bem Dage feiner Ginrichtungen und Rabigfeiten tennen lernen. Es fragt fic, ob wir bie Ratur ber Raturen burch biefe fpezielle Ratur mahrhaft begreifen lernen tonnen, und inwiefern unfre Bedanten und die Intenfitat unfrer Aufmert. famteit burch biefelbe bestimmt werben, ober fie bestimmen, und baburch von ber Ratur losreifen und vielleicht ihre garte Rachgiebigfeit verberben. Dan fieht mohl, bag biefe innern Berhaltniffe und Ginrichtungen unfere Rorpers por allen Dingen erforicht werben muffen, ebe wir biefe Frage gu beantworten und in die Ratur ber Dinge gu bringen hoffen tonnen. Es ließe fich jedoch auch benten, bag mir überhaupt erft uns mannichfach im Denten mußten geubt haben, ebe wir une an bem innern Bufammenhang unfere Rorpers verfuchen und feinen Berftand jum Berftandnis ber Natur gebrauchen tonnten, und ba mare freilich nichts naturlicher, ale alle mögliche Bewegungen bes Dentens hervoraubringen und eine Fertigfeit in Diefem Befchaft, fowie eine Leichtigfeit zu erwerben, von einer gur andern überzugeben und fie mannichfach zu verbinden und zu zerlegen. Bu bem Ende mußte man alle Ginbrude aufmertfam betrachten, bas baburch entftebende Gedantenfpiel ebenfalls genau bemerten, und follten baburch abermals neue Gedanten entftebn, auch biefen aufehn, um fo allmählich ihren Dechanismus zu erfahren und burch eine oftmalige Biederholung die mit jedem Eindrud beftandig verbundnen Bewegungen von den übrigen unterscheiben und behalten zu lernen. Batte man bann nur erft einige Bewegungen, als Buchftaben ber Ratur, berausgebracht, fo murbe bas Dechiffrieren immer leichter vonftatten gebn, und die Dacht über die Gedantenerzeugung

und Bewegung den Beobachter in Stand sepen, auch ohne vorhergegangenen wirklichen Eindruck, Raturgebanken hervorzubringen und Raturkompositionen zu entwerfen, und dann ware der Endzwed erreicht.

Es ist wohl viel gewagt, sagte ein anderer, so aus ben außerlichen Kräften und Erscheinungen der Ratur sie zusammen seizen zu wollen, und sie bald für ein ungeheures Feuer, bald für einen wunderbar gestalteten Ball, bald für eine Zweiheit oder Dreiheit, oder für irgend eine andere seltssamliche Kraft auszugeben. Es ware denkbarer, daß sie das Erzeugnis eines unbegreislichen Einverständnisses unendlich verschiedner Wesen wäre, das wunderbare Band der Geisterwelt, der Bereinigungs, und Berührungspunkt unzähliger Welten.

Lagt es gewagt fein, fprach ein Dritter; je willfurlicher bas Ret gewebt ift, bas ber fubne Fifcher auswirft, befto gludlicher ift ber Fang. Man ermuntre nur jeden, feinen Bang fo weit als moglich fortgufegen, und jeder fet willtommen, ber mit einer neuen Phantafie die Dinge uberfpinnt. Glaubft bu nicht, bag es gerade bie gut ausgeführten Spfteme fein werben, aus benen ber funftige Geograph ber Ratur die Data gu feiner großen Raturfarte nimmt? Sie wird er vergleichen, und biefe Bergleichung wird uns bas fonderbare Land erft tennen lehren. Die Ertenntnis ber Ratur wird aber noch himmelweit von ihrer Auslegung verschieden fein. Der eigentliche Chiffrierer wird vielleicht babin tommen, mehrere Raturfrafte zugleich ju Bervorbringung herrlicher und nutlicher Erfcheinungen in Bewegung ju fegen, er wird auf ber Ratur, wie auf einem großen Inftrument phantafferen tonnen, und boch wird er bie Ratur nicht verftehn. Dies ift bie Gabe bes Naturbiftorifers, bes

Reitensebers, ber vertraut mit ber Geschichte ber Ratur, und befannt mit ber Belt, biefem boberen Schauplat ber Raturgeschichte, ihre Bedeutungen wahrnimmt und weisfagend verfundigt. Roch ift biefes Gebiet ein unbefanntes, ein beiliges Relb. Rur gottliche Gefandte baben einzelne Borte biefer bochften Biffenichaft fallen laffen, und es ift nur gu verwundern, daß die ahndungsvollen Beifter fich diefe Ahndung baben entgebn laffen und die Ratur gur einformigen Dafdine, obne Borgeit und Rufunft, erniedrigt baben. Alles Gottliche hat eine Geschichte, und die Ratur, Diefes einzige Bange, womit ber Denich fich vergleichen tann, follte nicht fo gut wie ber Menfc in einer Befdichte begriffen fein, ober welches eine ift, einen Geift haben? Die Ratur mare nicht Die Ratur, wenn fie feinen Geift batte, nicht jenes einzige Gegenbild ber Menfcheit, nicht die unentbehrliche Antwort Diefer gebeimnisvollen Frage, ober bie Frage zu biefer unendlichen Antwort.

Rur die Dichter haben es gefühlt, was die Ratur den Menschen sein kann, begann ein schöner Jüngling, und man kann auch hier von ihnen sagen, daß sich die Menschheit in ihnen in der vollkommensten Auflösung besindet, und daher seder Eindruck durch ihre Spiegelhelle und Beweglichkeit rein in allen seinen unendlichen Beränderungen nach allen Seiten sortgepflanzt wird. Alles sinden sie in der Natur. Ihnen allein bleibt die Seele derselben nicht fremd, und sie suchen in ihrem Umgang alle Seligkeiten der goldnen Zeit nicht umsonst. Für sie hat die Natur alle Abwechselungen eines unendlichen Gemüts, und mehr als der geistvollste, lebendigste Mensch überrassch, und mehr als der geistvollste, lebendigste Mensch übergegnungen und Abweichungen, große Ideen und Bizarrerien. Der unerschöpssliche Reichtum ihrer Phantasse läßt keinen

vergebens ihren Umgang auffuchen. Alles weiß fie gu vericonern, ju beleben, ju bestätigen, und wenn auch im Gingelnen ein bewußtlofer, nichtsbedeutenber Dechanismus allein ju berrichen icheint, fo fieht boch bas tiefer febende Auge eine wunderbare Sympathie mit bem menfdlichen Bergen im Bufammentreffen und in ber Folge ber einzelnen Bufalligfeiten. Der Wind ift eine Luftbewegung, die manche außere Urfachen baben fann, aber ift er bem einfamen, fehnfuchtsvollen Bergen nicht mehr, wenn er vorüberfauft, von geliebten Begenben bermeht und mit taufend bunteln, webmutigen Lauten ben ftillen Schmerz in einen tiefen melodischen Seufzer ber gangen Ratur aufzulofen fcheint? Fuhlt nicht fo auch im jungen, befcheidnen Grun ber Fruhlingewiesen ber junge Liebende feine gange blumenschwangre Seele mit entzudender Bahrbeit ausgesprochen, und ift je die Uppigfeit einer nach fuger Auflösung in goldnen Bein lufternen Geele foftlicher und erwedlicher erschienen, ale in einer vollen, glanzenden Traube, Die fich unter ben breiten Blattern balb verftedt? Dan beschuldigt die Dichter ber übertreibung, und halt ihnen ihre bilbliche uneigentliche Sprache gleichsam nur zugute, ja man begnugt fich ohne tiefere Untersuchung, ihrer Bhantafie fene munderliche Ratur gugufdreiben, die manches fieht und bort. mas andere nicht hören und feben, und bie in einem lieblichen Bahnfinn mit ber wirklichen Belt nach ihrem Belieben fchaltet und waltet; aber mir fcheinen die Dichter noch bei weitem nicht genug ju übertreiben, nur buntel ben Bauber jener Sprache ju ahnden und mit ber Phantafie nur fo ju fpielen, wie ein Rind mit bem Bauberftabe feines Baters fpielt. Sie wiffen nicht, welche Rrafte ihnen untertan find, welche Welten ihnen geborchen muffen. Ift es benn nicht mabr, bag Steine und Balber ber Dufit geborchen und, von ibr gegabmt, fich jebem Billen wie Saustiere fugen? -Bluben nicht wirtlich die iconften Blumen um die Geliebte und freuen fich fie gu fomuden? Birb fur fie ber Simmel nicht beiter und bas Deer nicht eben? - Drudt nicht bie gange Ratur fo gut, wie bas Geficht, und bie Geberben, ber Buls und die Karben, ben Ruftand eines jeben ber boberen, munderbaren Befen aus, die wir Menichen nennen? Birb nicht ber Rele ein eigentumliches Du, eben wenn ich ihn anrebe? Und mas bin ich anders, als ber Strom, wenn ich webmutig in feine Bellen binabichaue, und bie Bedanten in feinem Gleiten verliere? Rur ein rubiges, genugvolles Gemut wird die Bflangenwelt, nur ein luftiges Rind ober ein Bilber die Tiere verftebn. - Db jemand die Steine und Geftirne icon verftand, weiß ich nicht, aber gewiß muß biefer ein erhabnes Befen gewefen fein. In jenen Statuen, Die aus einer untergegangenen Beit ber Berrlichteit bes Menfchengeschlechts übrig geblieben find, leuchtet allein fo ein tiefer Beift, fo ein feltsames Berftandnis ber Steinwelt bervor, und übergiebt ben finnvollen Betrachter mit einer Steinrinde, bie nach innen ju machfen fcheint. Das Erhabne wirft verfteinernd, und fo durften wir uns nicht über bas Erhabne ber Ratur und feine Birtungen wundern, ober nicht wiffen, wo es ju fuchen fet. Ronnte bie Ratur nicht über ben Unblid Gottes ju Stein geworben fein? Der por Schreden über bie Anfunft bes Menfchen?

über diese Rebe war ber, welcher zuerst gesprochen hatte, in tiese Betrachtung gesunken, die fernen Berge wurden buntgefärbt, und ber Abend legte sich mit sußer Bertraulichkeit
über die Gegend. Rach einer langen Stille hörte man ihn
sagen: Um die Ratur zu begreifen, muß man die Ratur
innerlich in ihrer ganzen Folge entstehen laffen. Bei dieser

Unternehmung muß man fich blog von ber gottlichen Gebn. fucht nach Befen, die une gleich find, und ben notwendigen Bedingungen biefelben ju vernehmen, bestimmen laffen, benn wahrhaftig die gange Ratur ift nur als Bertzeug und Redium bes Ginverftandniffes vernunftiger Befen begreiflich. Der benfende Menfc febrt gur urfprunglichen Runftion feines Dafeins, jur ichaffenben Betrachtung, ju jenem Buntte jurud. wo Bervorbringen und Biffen in ber mundervollften Bechfelverbindung ftanden, ju jenem icopferifchen Moment bes eigentlichen Genuffes, bes innern Selbftempfangniffes. Wenn er nun gang in die Befchauung diefer Urerfcheinung verfintt, fo entfaltet fich bor ibm in neu entftebenden Beiten und Raumen, wie ein unermegliches Schaufpiel, Die Erzeugungsgeschichte ber Ratur, und feber fefte Buntt, ber fich in ber unendlichen Rluffiateit anfest, wird tom eine neue Offenbarung bes Gentus ber Liebe, ein neues Band bes Du und bes 3d. Die forgfältige Befdreibung biefer innern Beltgeschichte ift die mabre Theorie ber Ratur; burch ben Rufammenhang feiner Gebantenwelt in fich, und ihre Barmonie mit bem Universum, bilbet fich von felbft ein Bedantenfpftem gur getreuen Abbildung und Kormel bes Universums. Aber die Runft bes rubigen Beschauens, ber ichopferischen Beltbetrachtung ift fdwer, unaufhörliches ernftes Rachbenten und ftrenge Ruchternheit forbert bie Ausführung, und bie Belohnung wird tein Beifall ber mubefcheuenben Beitgenoffen, fondern nur eine Freude bes Biffens und Bachens, eine innigere Berührung bes Universums fein.

Ia, sagte der Zweite, nichts ift so bemerkenswert, als das große Zugleich in der Natur. Überall scheint die Natur ganz gegenwärtig. In der Flamme eines Lichts sind alle Naturträfte tätig, und so repräsentiert und verwandelt sie sicht IV

überall und unaushörlich, treibt Blätter, Blüten und Früchte zusammen und ist mitten in der Zeit gegenwärtig, vergangen und zufünftig zugleich; und wer weiß, in welche eigne Art von Ferne sie ebenfalls wirkt, und ob nicht dieses Naturspstem nur eine Sonne ist im Universo, die durch Bande an dasselbe geknüpft ist, durch ein Licht und einen Zug und Einflüsse, die zunächt in unserm Geiste sich deutlicher vernehmen lassen, und aus ihm heraus den Geist des Universums über diese Natur ausgießen, und den Geist dieser Natur an andere Naturspsteme verteilen.

Wenn ber Denter, fprach ber Dritte, mit Recht als Runftler ben tatigen Weg betritt, und burch eine gefchidte Anwendung feiner geiftigen Bewegungen bas Beltall auf eine einfache, ratfelhaft icheinende Rigur zu redugieren fucht. ja man mochte fagen bie Ratur tangt, und mit Borten bie Linien ber Bewegungen nachschreibt, fo muß ber Liebhaber der Ratur diefes fubne Unternehmen bewundern, und fich auch über bas Bebeiben diefer menfchlichen Anlage freuen. Billig ftellt ber Runftler bie Tatigfeit oben an, benn fein Befen ift Tun und Bervorbringen mit Biffen und Billen, und feine Runft ift, fein Bertzeug zu allem gebrauchen, die Belt auf feine Urt nachbilben zu tonnen, und barum wird bas Pringip feiner Belt Tatigfeit, und feine Belt. feine Runft. Auch bier wird die Ratur in neuer Berrlichfeit fichtbar, und nur der gedankenlofe Menfch wirft die unleferlichen, wunderlich gemischten Borte mit Berachtung meg. Dantbar legt ber Briefter Diefe neue, erhabene Deffunft auf den Altar gu ber magnetischen Radel, die fich nie verirrt und gabllofe Schiffe auf bem pfablofen Dzean zu bewohnten Ruften und ben Bafen bes Baterlandes gurudführte. Außer bem Denter gibt es aber noch andre Freunde des Biffens, die bem Ger-

porbringen burch Denten nicht vorzuglich jugetan, und alfo obne Beruf ju diefer Runft lieber Schuler ber Ratur merben, ibre Freude im Bernen, nicht im Lebren, im Erfahren, nicht im Machen, im Empfangen, nicht im Beben finden. Ginige find gefchaftig und nehmen im Bertrauen auf die Allgegenwart und die innige Bermandtichaft ber Ratur, mithin auch im poraus von ber Unvollftandigfeit und ber Rontinuitat alles einzelnen überzeugt, irgend eine Erscheinung mit Sorg. falt auf, und balten ben in taufend Bestalten fich vermandeln. ben Beift berfelben mit ftetem Blide feft, und gebn bann an Diefem Faben durch alle Schlupfwintel ber gebeimen Bert. ftatte, um eine vollftandige Bergeichnung Diefer labyrintbifden Gange entwerfen zu tonnen. Sind fie mit Diefer mubfeligen Arbeit fertig, fo ift auch unvermertt ein boberer Beift uber fie gefommen, und es wird ihnen bann leicht, über bie vorliegende Rarte gu reden und jedem Suchenden feinen Beg porzuschreiben. Unermeglicher Rugen fegnet ihre mubfame Arbeit, und ber Grundriß ihrer Rarte wird auf eine überrafchende Beife mit dem Spfteme bes Denters übereinftimmen, und fie werden diefem gum Eroft gleichsam ben lebendigen Beweis feiner abstratten Gage unwillfurlich geführt haben. Die Dufigften unter ihnen erwarten findlich von liebevoller Mitteilung boberer, von ihnen mit Inbrunft verehrter Befen Die ihnen nupliche Renntnis ber Ratur. Gie mogen Beit und Aufmertfamteit in Diefem furgen Leben nicht Befchaften widmen, und dem Dienfte der Liebe entziehn. Durch frommes Betragen fuchen fie nur Liebe ju gewinnen, nur Liebe mitguteilen, unbefummert um bas große Schaufpiel ber Rrafte, rubig ihrem Schicffale in Diefem Reiche ber Macht ergeben, weil bas innige Bewußtsein ihrer Ungertrennlichfeit von ben geliebten Befen fie erfullt, und die Ratur fie nur als Abbild

und Eigentum berselben rührt. Was brauchen diese glücklichen Seelen zu wissen, die das beste Teil erwählt haben,
und als reine Flammen der Liebe in dieser irdischen Welt
nur auf den Spigen der Tempel oder auf umhergetriebenen
Schiffen, als Zeichen des überströmenden himmlischen Feuers
lodern? Oft ersahren diese liebenden Kinder in seligen
Stunden herrliche Dinge aus den Geheimnissen der Natur,
und tun sie in unbewußter Einsalt kund. Ihren Tritten solgt
der Forscher, um jedes Reinod zu sammeln, was sie in ihrer
Unschuld und Freude haben fallen lassen, ihrer Liebe huldigt
der mitsublende Dichter und sucht durch seine Gesange diese
Liebe, diesen Keim des goldnen Alters, in andre Zeiten und
Länder zu verpflanzen.

Bem regt fich nicht, rief ber Jungling mit funtelnbem Muge, bas Berg in bupfender Luft, wenn ibm bas innerfte Leben ber Ratur in feiner gangen Fulle in bas Gemut tommt! wenn bann jenes machtige Befühl, wofur die Sprache feine andere Ramen als Liebe und Bolluft bat, fich in ihm ausbehnt, wie ein gewaltiger, alles auflosender Dunft, und er bebend in fuger Angft in ben bunteln lodenden Schof ber Ratur verfintt, Die arme Berfonlichfeit in ben überschlagenden Wogen der Luft fich verzehrt, und nichts als ein Brennpuntt ber unermeßlichen Beugungefraft, ein berfoludender Birbel im großen Dzean übrig bleibt! Bas ift Die überall erscheinende Rlamme? Gine innige Umarmung. beren fuße Frucht in wolluftigen Tropfen heruntertaut. Das Baffer, Diefes erftgeborne Rind luftiger Berfchmelgungen, tann feinen wolluftigen Urfprung nicht verläugnen und zeigt fich, als Element ber Liebe und ber Mifdung mit bimmlifcher Allgewalt auf Erben. Nicht unmahr haben alte Beifen im Baffer ben Urfprung der Dinge gefucht, und mabrlich fie

baben von einem bobern Baffer, als bem Deer- und Quellmaffer gesprochen. In jenem offenbart fich nur bas Urfüffige, wie es im fluffigen Metall zum Borfchein tommt, und barum mogen bie Menfchen es immer auch nur gottlich verebren. Bie wenige haben fich noch in die Bebeimniffe bes Kluffigen vertieft und manchem ift biefe Abnbung bes bochften Benuffes und Lebens mobl nie in ber truntenen Seele auf. gegangen. 3m Durfte offenbaret fich Diefe Beltfeele, Diefe gewaltige Sehnsucht nach bem Berfliegen. Die Berauschten fühlen nur ju gut diefe überirdifche Bonne bes Fluffigen, und am Ende find alle angenehme Empfindungen in uns mannichfache Berfliegungen, Regungen jener Urgemaffer in uns. Gelbft ber Schlaf ift nichts als Flut jenes unfichtbaren Beltmeers, und bas Ermachen bas Gintreten ber Gbbe. Bie viele Menfchen ftebn an ben beraufchenden Rluffen und boren nicht bas Biegenlied biefer mutterlichen Gemaffer. und genießen nicht bas entzudende Spiel ihrer unendlichen Bellen! Die biefe Bellen, lebten wir in ber goldnen Beit; in buntfarbigen Bolten, Diefen ichwimmenben Deeren und Urquellen bes Lebendigen auf Erden, liebten und erzeugten fich die Beschlechter ber Menschen in ewigen Spielen; murben besucht von ben Rindern bes Simmels und erft in iener großen Begebenheit, welche beilige Sagen die Gundflut nennen, ging biefe blubende Belt unter; ein feindliches Befen folug die Erde nieder, und einige Menfchen blieben geschwemmt auf die Rlippen ber neuen Bebirge in ber fremben Belt gurud. Bie feltfam, bag gerabe bie beiligften und reigenoften Ericheinungen ber Ratur in ben Sanden fo toter Menfchen find, ale bie Scheibefunftler zu fein pflegen! fie, bie ben icopferifden Ginn ber Ratur mit Macht erweden, nur ein Gebeimnis ber Liebenden, Dofterien ber bobern

Menichbeit fein follten, werden mit Schamlofiateit und finnlos pon roben Beiftern bervorgerufen, Die nie miffen merben. welche Bunder ihre Glafer umfoliegen. Rur Dichter follten mit bem Rluffigen umgebn, und von ibm ber glubenben Jugend ergablen burfen; Die Bertftatten maren Tempel und mit neuer Liebe murben die Menfchen ihre Flamme und ihre Rluffe verebren und fich ihrer rubmen. Wie gludlich murben bie Stadte fich wieder bunten, bie bas Deer ober ein großer Strom befvult, und jebe Quelle murbe wieder die Freiftatte der Liebe und ber Aufenthalt der erfahrnen und geiftreichen Menfchen. Darum lodt auch bie Rinder nichts mehr als Reuer und Baffer, und jeder Strom verspricht ihnen, in die bunte Ferne, in iconere Gegenden fie ju fuhren. Es ift nicht blog Biberichein, daß der Simmel im Baffer liegt, es ift eine garte Befreundung, ein Reichen ber Rachbarichaft. und wenn der unerfullte Trieb in die unermekliche Sobe will. fo verfintt die gludliche Liebe gern in die endlofe Tiefe. Aber es ift umfonft, die Ratur lebren und predigen gu wollen. Ein Blindgeborner lernt nicht feben, und wenn man ibm noch foviel von Karben und Lichtern und fernen Geftalten ergablen wollte. Go wird auch feiner die Ratur begreifen, ber fein Naturorgan, fein innres naturerzeugendes und abfonberndes Bertzeug hat, ber nicht, wie von felbft, überall die Ratur an allem ertennt und unterscheidet und mit angeborner Reugungeluft, in inniger mannichfaltiger Bermandtichaft mit allen Rorpern, durch bas Medium der Empfindung fich mit allen Naturmefen vermischt, fich gleichsam in fie bineinfühlt. Ber aber einen richtigen und geubten Naturfinn bat, ber genießt die Ratur, indem er fie ftudiert, und freut fich ihrer unendlichen Mannichfaltigfeit, ihrer Unerfcopflichfeit im Benuffe, und bedarf nicht, daß man ihn mit unnugen Borten

in seinen Genuffen store. Ihm dunkt vielmehr, daß man nicht heimlich genug mit der Natur umgehen, nicht zart genug von ihr reden, nicht ungestört und ausmerksam genug sie beschauen kann. Er fühlt sich in ihr, wie am Busen seiner züchtigen Braut, und vertraut auch nur dieser seine erlangten Sinsichten in sußen vertrautlichen Stunden. Glücklich preissich diesen Sohn, diesen Liebling der Natur, dem sie verstattet, sie in ihrer Zweiheit, als erzeugende und gebärende Racht, und in ihrer Einheit, als eine unendliche, ewigdauernde Sehe, zu betrachten. Sein Leben wird eine Fülle aller Genüsse, eine Kette der Wolluft und seine Religion der eigentliche, echte Naturalismus sein.

"Unter biefer Rebe hatte fich ber Lehrer mit feinen Lehrlingen ber Befellichaft genabert. Die Reifenden ftanden auf und begrüßten ihn ehrfurchtevoll. Gine erfrifchende Ruhlung verbreitete fich aus ben bunteln Laubgangen über ben Blat und die Stufen. Der Lehrer ließ einen jener feltnen leuch. tenden Steine bringen, die man Rarfuntel nennt, und ein hellrotes, fraftiges Licht gof fich über die verschiednen Geftalten und Rleidungen aus. Es entfpann fich bald eine freundliche Mitteilung unter ihnen. Bahrend eine Rufit aus ber Ferne fich boren ließ und eine fublende Rlamme aus Rriftallichalen in die Lippen ber Sprechenden bineinloderte. ergablten die Fremden mertwurdige Erinnerungen ihrer weiten Reifen. Boll Sehnfucht und Bigbegierde hatten fie fich aufgemacht, um bie Spuren jenes verloren gegangenen Urvolts zu fuchen, beffen entartete und verwilberte Refte bie heutige Menschheit zu fein fchiene, beffen hober Bilbung fie noch die wichtigften und unentbehrlichften Renntniffe und Bertzeuge zu banken hat. Borzüglich hatte fie jene beilige Sprache gelodt, bie bas glangende Band jener foniglichen

Meniden mit überirbifden Gegenden und Bewohnern gemefen mar, und von ber einige Borte, nach bem Berlaut mannichfaltiger Sagen, noch im Befit einiger gludlichen Beifen unter unfern Borfahren gewefen fein mogen. Ihre Aussprache mar ein munberbarer Gefang, beffen unmiberftebliche Tone tief in bas Innere jeber Ratur einbrangen und fie gerlegten. Seber ihrer Ramen ichien bas Lofungswort für die Seele jedes Naturtorpers. Mit icopferifder Bewalt erregten biefe Schwingungen alle Bilber ber Belterfcheinungen, und von ibnen tonnte man mit Recht fagen, bag bas Leben bes Universums ein ewiges taufenbftimmiges Gefprach fet; benn in ihrem Sprechen fcbienen alle Rrafte, alle Arten ber Tatigfeit auf bas Unbegreiflichfte vereinigt gu fein. Die Trummer biefer Sprache, wenigftens alle Nachrichten von ibr, aufzusuchen, mar ein Sauptzwed ihrer Reise gemefen, und ber Ruf bes Altertums batte fie auch nach Sais gejogen. Sie bofften bier von ben erfahrnen Borftebern bes Tempelardive midtige Nadridten zu erhalten, und vielleicht in ben großen Sammlungen aller Art felbft Aufschluffe ju finden. Sie baten ben Lebrer um die Erlaubnis, eine Racht im Tempel ichlafen, und feinen Lehrftunden einige Tage beimobnen zu burfen. Sie erbielten mas fie wunschten, und freuten fich innig, wie ber Lebrer aus bem Schate feiner Erfahrungen ihre Ergablungen mit mannich. faltigen Bemerkungen begleitete, und eine Reihe lehrreicher und anmutiger Geschichten und Beschreibungen vor ihnen entwidelte. Endlich tam er auch auf bas Befchaft feines Alters, ben unterschiednen Raturfinn in jungen Gemutern gu erweden, ju uben, ju icharfen, und ihn mit ben andern Unlagen zu boberen Bluten und Fruchten zu verfnüpfen. "

Ein Berfundiger der Ratur ju fein, ift ein fcones und beiliges Umt, fagte ber Lehrer. Richt ber bloge Umfang und Rusammenbang ber Renntniffe, nicht die Babe, Diefe Renntniffe leicht und rein an befannte Begriffe und Erfahrungen angufnupfen, und bie eigentumlichen fremt flingenben Borte mit gewöhnlichen Ausbruden zu vertaufden, felbft nicht bie Gefdidlichfeit einer reichen Ginbilbungefraft, Die Raturerscheinungen in leicht fagliche und treffend beleuchtete Bemalbe gu ordnen, die entweder burch ben Reig ber Rufammenftellung und ben Reichtum bes Inhalts die Sinne fpannen und befriedigen, ober ben Beift burch eine tiefe Bedeutung entzuden, alles bies macht noch nicht bas echte Erforbernis eines Naturfundigers aus. Wem es um etwas andres gu tun ift, als um die Ratur, bem ift es vielleicht genug, aber wer eine innige Sehnsucht nach ber Ratur fpurt, wer in ihr alles fucht, und gleichfam ein empfindliches Berfzeug ihres gebeimen Tune ift, ber wird nur ben fur feinen Lehrer und für ben Bertrauten ber Ratur erfennen, ber mit Andacht und Glauben von ihr fpricht, beffen Reden die munderbare, unnachahmliche Ginbringlichfeit und Ungertrennlichfeit baben. durch die fich mabre Evangelia, mabre Gingebungen anfundigen. Die ursprunglich gunftige Unlage eines folden natürlichen Gemute muß durch unablaffigen Rleiß von Jugend auf, burch Ginfamfeit und Stillschweigen, weil vieles Reben fich nicht mit ber fteten Aufmertfamfeit vertragt, Die ein folder anwenden muß, durch findliches, bescheidnes Befen und unermubliche Geduld unterftust und ausgebildet fein. Die Beit lagt fich nicht bestimmen, wie bald einer ihrer Bebeimniffe teilhaftig wird. Manche Begludte gelangten fruber, manche erft im boben Alter bagu. Ein mabrer Forfcher wird nie alt, jeder ewige Trieb ift außer bem Gebiete ber Lebens.

geit, und je mebr bie außere Bulle verwittert, befto beller und glangender und machtiger wird ber Rern. Auch haftet diefe Babe nicht an außerer Schonheit, ober Rraft, ober Ginficht, ober irgend einem menschlichen Borgug. Standen, unter jedem Alter und Beidlecht, in allen Reitaltern und unter jedem Simmeleftriche bat es Menichen gegeben, Die von ber Ratur gu ihren Lieblingen auserfebn und burd inneres Empfananis bealudt maren. Oft ichienen biefe Menfchen einfältiger und ungeschickter ju fein als andere, und blieben ihr ganges Leben bindurch in ber Duntelbeit bes großen Saufens. Es ift fogar als eine rechte Geltenbeit gu achten, wenn man bas mabre Raturverftanbnis bei großer Beredfamfeit, Rlugheit, und einem prachtigen Betragen findet, ba es gemeiniglich die einfachen Borte, ben geraben Ginn, und ein folichtes Befen bervorbringt ober begleitet. In ben Bertftatten ber Sandwerfer und Runftler, und ba, wo bie Menfchen in vielfältigem Umgang und Streit mit ber Ratur find, ale ba ift beim Aderbau, bei ber Schiffahrt, bei ber Biebaucht, bei ben Erggruben, und fo bei vielen andern Gcwerben, icheint die Entwidelung Diefes Sinns am leichteften und öfterften ftatt ju finden. Wenn jede Runft in ber Erfenntnis ber Mittel, einen gesuchten Swed zu erreichen, eine bestimmte Birfung und Erscheinung bervorzubringen, und in der Fertigfeit, diefe Mittel gu mablen und angumenden, befteht, fo muß berjenige, ber ben innern Beruf fühlt, bas Naturverftandnis mehreren Menfchen gemein zu machen, biefe Unlage in ben Menichen vorzüglich zu entwideln, und gu pflegen, querft auf die natürlichen Anlaffe Diefer Entwidelung forgfältig ju achten und die Grundzuge biefer Runft ber Ratur abzulernen fuchen. Mit Bulfe biefer erlangten Ginfichten wird er fich ein Spftem ber Anwendung Diefer Mittel

bei jedem gegebenen Individuum, auf Bersuche, Zergliederung und Bergleichung gegründet, bilden, sich diese Spfiem bis zur andern Ratur aneignen, und dann mit Enthusiasmus sein belohnendes Geschäft anfangen. Rur diesen wird man mit Recht einen Lehrer der Natur nennen können, da jeder andre bloße Naturalist nur zufällig und spmpathetisch, wie ein Naturerzeugnis selbst, den Sinn für die Natur erweden wird.

## Paralipomena

1

Berwandlung des Tempels zu Sais. Erscheinung der 3fis. Tod des Lehrers. Traume im Tempel. Werkstatt des Archaus. Ankunft der griechischen Götter. Einweihung in die Seheimniffe. "Bildsaule des Nemnon. Reise zu den Byramiden. Das Kind und sein Johannes. Der Messias der Ratur. Reues Testament und neue Natur als neues Jerusalem. Rosmogenien der Alten. Indische Gottheiten.

2

Der Mensch hat immer symbolische Bhilosophie seines Besens in feinen Berten und feinem Tun und Laffen ausgedruckt. Er verkundigt fich und fein Evangelium der Ratur, er ift der Messias der Natur.

3

Ein Gunftling des Gluds sehnte fich die unaussprechliche Natur zu umfassen. Er suchte den geheimnisvollen Aufenthalt der Jus. Sein Baterland und seine Geliebten verließ er und achtete im Orange seiner Leidenschaft auf den Rummer seiner Braut nicht. Lange währte seine Neise. Die Muhsseligkeiten waren groß. Endlich begegnete er einem Quell und Blumen, die einen Beg für eine Geistersamilie bereiteten. Sie verrieten ihm den Beg zu dem heiligtume. Entzückt von Freude kam er an die Ture. Er trat ein und sah — seine Braut, die ihn mit Lächeln empfing. Wie er sich umsah, fand er sich in seiner Schlassamer, und eine liebliche Nacht-

mufit tonte unter feinen Fenftern gu der fußen Auflofung des Geheimniffes.

4

Einem gelang es, — er hob ben Schleier ber Göttin ju Sais — Aber was fah er? er fah — Bunber des Bunbers, fich felbft.

5

Jesus ber Beld. Sehnsucht nach dem heiligen Grabe. Kreuglied. Ronnen- und Monchslied. Der Anachoret. Die Weinende. Der Suchende, Das Gebet. Sehnsucht nach der Jungfrau. Die ewige Lampe. Sein Leiben. Jesus in Sais. Das Lied der Toten.

6

Der Naturstaat ift ros privata (mpftisch) und ros publica zugleich. (Ryftizism der Natur. Ifis. Jungfrau. Schleter. Gehetmnisvolle Behandlung der Naturwissenschaft.)









## Zueignung

Du hast in mir den edeln Trieb erregt
Tief ins Gemut der weiten Welt zu schauen;
Mit deiner Hand ergriff mich ein Bertrauen,
Das sicher mich durch alle Stürme trägt.
Mit Uhndungen hast du das Kind gepsiegt,
Und zogst mit ihm durch fabelhaste Auen;
Hat das Urbild zartgesinnter Frauen,
Des Jünglings Herz zum höchsten Schwung bewegt.
Was sesselt mich an irdische Beschwerden?
Ind schrmt mich deine Liebe nicht auf Erden?
Ind schrmt mich deine Liebe nicht auf Erden?
Ich darf für dich der edlen Kunst mich weihn;
Denn du, Geliebte, willst die Ruse werden,
Und stiller Schuzgeist meiner Dichtung sein.

In ewigen Berwandlungen begrüßt
Uns des Gesangs geheime Macht hienieden,
Dort segnet sie das Land als ew'ger Frieden,
Indes sie hier als Jugend uns umsließt.
Sie ist's, die Licht in unsre Augen gießt,
Die uns den Sinn für jede Kunst beschieden,
Und die das Herz der Frohen und der Müden
In trunkner Andacht wunderbar genießt.
An ihrem vollen Busen trank ich Leben;
Ich ward durch sie zu allem, was ich bin,
Und durste froh mein Angesicht erheben.
Roch schlummerte mein allerhöchster Sinn;
Da sah ich sie als Engel zu mir schweben,
Und klog, erwacht, in ihrem Arm dahin.

## Erstes Rapitel

Die Eltern lagen ichon und ichliefen, die Banduhr ichlug ihren einformigen Tatt, vor ben flappernden Fenftern faufte ber Wind; abwechfelnb murbe bie Stube bell von bem Schimmer bes Monbes. Der Jungling lag unrubig auf feinem Lager, und gedachte bes Fremden und feiner Ergablungen. Richt bie Schate find es, bie ein fo unaussprech. liches Berlangen in mir gewedt haben, fagte er zu fich felbft; fern ab liegt mir alle Sabfucht: aber die blaue Blume febn' ich mich zu erbliden. Sie liegt mir unaufhörlich im Ginn, und ich fann nichts andere bichten und benten. Go ift mir noch nie zumute gewesen: es ift, als batt' ich vorbin getraumt, ober ich mare in eine andere Belt binubergefchlummert? benn in ber Belt, in ber ich fonft lebte, wer hatte ba fich um Blumen befummert, und gar von einer fo feltfamen Leibenschaft fur eine Blume hab' ich bamals nie gebort. 2Bo eigentlich nur ber Frembe bertam? Reiner von uns bat je einen abnlichen Menfchen gefebn; boch weiß ich nicht, warum nur ich von feinen Reben fo ergriffen worden bin; die andern haben ja bas namliche gebort, und feinem ift fo etwas begegnet. Dag ich auch nicht einmal von meinem wunderlichen Ruftande reden fann! Es ift mir oft fo entgudend mobl, und nur bann, wenn ich bie Blume nicht recht gegenwartig habe, befällt mich fo ein tiefes, inniges Treiben: bas tann und wird teiner verftebn. 3ch glaubte, ich mare mahnfinnig, wenn ich nicht fo flar und hell fabe und bachte, mir ift feitbem alles viel befannter. 3ch borte einft von alten Beiten

reben: wie ba bie Tiere und Baume und Relfen mit ben Menichen gesprochen batten. Mir ift grabe fo, als wollten fie allaugenblidlich anfangen, und als fonnte ich es ihnen anseben, mas fie mir fagen wollten. Es muß noch viel Worte geben, Die ich nicht weiß: mußte ich mehr, fo tonnte ich viel beffer alles begreifen. Sonft tangte ich gern; jest bente ich lieber nach ber Dufit. Der Jungling verlor fich allmäblich in fußen Bhantafien und entidlummerte. Da traumte ibm erft von unabsehlichen Fernen, und wilben, unbefannten Begenden. Er manderte über Meere mit unbegreiflicher Leichtigfeit; wunderliche Tiere fab er; er lebte mit mannichfaltigen Menfchen, balb im Rriege, in wildem Betummel, in ftillen Butten. Er geriet in Befangenichaft und die fcmablichfte Dot. Alle Empfindungen fliegen bis gu einer niegefannten Sobe in ibm. Er burchlebte ein unendlich buntes Leben; ftarb und tam wieder, liebte bis gur bochften Leidenschaft und mar bann wieder auf ewig von feiner Beliebten getrennt. Endlich gegen Morgen, wie braugen bie Dammerung anbrach, murbe es ftiller in feiner Seele, flarer und bleibenber murben bie Bilber. Es tam ibm vor, als ginge er in einem bunfeln Balbe allein. Rur felten fchimmerte ber Tag burch bas grune Ret. Balb fam er vor eine Felfenschlucht, die bergan flieg. Er mußte über bemoofte Steine tlettern, die ein ebemaliger Strom berunter geriffen batte. Je bober er tam. befto lichter murbe ber Bald. Endlich gelangte er zu einer fleinen Biefe, die am Sange bes Berges lag. Sinter ber Biefe erhob fich eine bobe Rlippe, an beren Rug er eine Offnung erblidte, die ber Anfang eines in ben Felfen gehauenen Banges ju fein fchien. Der Gang führte ibn gemachlich eine Beitlang eben fort, bis ju einer großen Beitung, aus ber ihm ichon von

fern ein belles Licht entgegenglangte. Bie er bereintrat, ward er einen machtigen Strahl gemahr, ber wie aus einem Springquell bis an die Dede des Gewolbes flieg, und oben in ungablige Funten gerftaubte, die fich unten in einem großen Beden fammelten; ber Strahl glangte wie entgundetes Gold; nicht bas mindefte Gerausch war zu horen, eine beilige Stille umgab bas herrliche Schaufpiel. Er naberte fich bem Beden, bas mit unendlichen Farben mogte und gitterte. Die Bande ber Boble maren mit diefer Fluffigfeit überzogen, die nicht beiß, fondern fuhl mar, und an ben Banden nur ein mgttes, blauliches Licht von fich warf. Er tauchte feine Sand in bas Beden und benette feine Lippen. Es mar, als burchbrange ibn ein geiftiger Sauch, und er fühlte fich innigft geftarft und erfrifcht. Gin unwiderftehliches Berlangen ergriff ibn, fich zu baben, er entfleidete fich und flieg in bas Beden. Es buntte ibn, als umfloffe ibn eine Bolfe bes Abendrots; eine bimmlifche Empfindung überftromte fein Inneres; mit inniger Bolluft ftrebten ungablbare Bedanten in ihm fich ju vermifchen; neue, niegesehene Bilber entstanden, Die auch in einander floffen und gu fichtbaren Befen um ihn murden, und jede Belle bes lieblichen Elements fcmiegte fich wie ein garter Bufen an ibn. Die Flut fchien eine Auflofung reigenber Madden, die an dem Junglinge fich augenblidlich verforverten.

Berguscht von Entzuden und doch jedes Eindrucks bewußt, schwamm er gemach dem leuchtenden Strome nach, der aus dem Beden in den Felsen hineinfloß. Eine Art von sußem Schlummer befiel ihn, in welchem er unbeschreibliche Begebenheiten träumte, und woraus ihn eine andere Erleuchtung wedte. Er fand sich auf einem weichen Rasen am Rande einer Quelle, die in die Luft hinausquos und sich

barin ju verzehren ichien. Duntelblaue Relfen mit bunten Abern erhoben fich in einiger Entfernung; bas Tageslicht. bas ibn umgab, mar heller und milber als bas gemöhnliche. ber himmel war fdmargblau und vollig rein. Bas ibn aber mit voller Dacht angog, mar eine hohe lichtblaue Blume, bie gunachft an ber Quelle ftand, und ihn mit ihren breiten, glangenden Blattern berührte. Rund um fie ber ftanten un. gablige Blumen von allen Farben, und ber foftlichfte Beruch erfullte die Luft. Er fab nichts ale bie blaue Blume, und betrachtete fie lange mit unnennbarer Bartlichfeit. Endlich wollte er fich ihr nabern, als fie auf einmal fich ju bewegen und ju verandern anfing; die Blatter wurden glangender und fcmiegten fich an ben machfenden Stengel, die Blume neigte fich nach ibm gu, und bie Blutenblatter zeigten einen blauen ausgebreiteten Rragen, in welchem ein gartes Beficht fcwebte. Sein fußes Staunen muchs mit ber fonderbaren Bermand. lung, als ihn ploglich die Stimme feiner Mutter wedte, und er fich in ber elterlichen Stube fand, Die icon bie Morgenfonne vergolbete. Er mar ju entjudt, um unwillig uber biefe Störung ju fein; vielmehr bot er feiner Mutter freund. lich guten Morgen und erwiderte ihre bergliche Umarmung.

Du Langschläfer, sagte der Bater, wie lange site ich schon hier und seile. Ich habe deinetwegen nichts hammern dursen; die Mutter wollte den lieben Sohn schlafen lassen. Aufs Frühftud habe ich auch warten muffen. Rlüglich hast du den Lehrstand ermählt, für den wir wachen und arbeiten. Indes ein tüchtiger Gelehrter, wie ich mir habe sagen lassen, muß auch Nächte zu hulfe nehmen, um die großen Berke der weisen Borsahren zu ftudieren. Lieber Bater, antwortete heinrich, werdet nicht unwillig über meinen langen Schlaf, den ihr sonft nicht an mir gewohnt seid. Ich schlief erft

spat ein, und habe viele unruhige Traume gehabt, bis zulett ein anmutiger Traum mir erschien, den ich lange nicht vergeffen werde, und von dem mich dunkt, als sei es mehr als bloßer Traum gewesen. Lieber Heinrich, sprach die Mutter, du haft dich gewiß auf den Rücken gelegt, oder beim Abendsegen fremde Gedanken gehabt. Du siehst auch noch ganz wunderlich aus. Ih und trink, daß du munter wirft.

Die Mutter ging hinaus, der Bater arbeitete emfig fort und fagte: Träume find Schäume, mögen auch die hochgelahrten herren davon denken, was fie wollen, und du tust wohl, wenn du dein Gemüt von dergleichen unnüßen und schädlichen Betrachtungen abwendest. Die Zeiten find nicht mehr, wo zu den Träumen göttliche Gesichte sich gesellten, und wir können und werden es nicht begreifen, wie es jenen auserwählten Männern, von denen die Bibel erzählt, zumute gewesen ist. Damals muß es eine andere Beschaffenheit mit den Träumen gehabt haben, so wie mit den menschlichen Dingen.

In dem Alter der Welt, wo wir leben, sindet der unmittelbare Berkehr mit dem himmel nicht mehr ftatt. Die alten Geschichten und Schriften sind jest die einzigen Quellen, durch die uns eine Kenntnis von der überirdischen Welt, soweit wir sie notig haben, zuteil wird; und statt jener ausdrückschen Offenbarungen redet jest der heilige Geist mittelbar durch den Berstand kluger und wohlgesinnter Männer und durch die Lebensweise und die Schicksale frommer Menschen zu uns. Unsre heutigen Bunderbilder haben mich nie sonderlich erbaut, und ich habe nie jene großen Taten geglaubt, die unsre Geistlichen davon erzählen. Indes mag sich daran erbauen, wer will, und ich hüte mich wohl, jemanden in seinem Bertrauen irre zu machen. — Aber, lieber

Bater, aus welchem Grunde seid Ihr so den Traumen entgegen, deren seltsame Berwandlungen und leichte zarte Ratur doch unser Nachdenken gewißlich rege machen muffen? Ift nicht jeder, auch der verworrenste Traum, eine sonderliche Erscheinung, die auch, ohne noch an göttliche Schickung dabei zu denken, ein bedeutsamer Riß in den gehelmnisvollen Borhang ist, der mit tausend Falten in unser Inneres hereinfällt? In den weisesten Büchern sindet man unzählige Traumgeschichten von glaubhaften Menschen, und erinnert Euch nur noch des Traums, den uns neulich der ehrwurdige Hossapplan erzählte, und der Euch selbst so merkwurdig vorsam.

Aber, auch ohne diese Geschichten, wenn 3hr guerft in Eurem Leben einen Traum battet, wie wurdet 3hr nicht erftaunen, und Guch bie Bunberbarfeit diefer uns nur alltäglich geworbenen Begebenheit gewiß nicht abstreiten laffen! Dich buntt ber Traum eine Schupwehr gegen bie Regelmaßigfeit und Bewöhnlichfeit bes Lebens, eine freie Erholung ber gebundenen Bhantafie, mo fie alle Bilder bes Lebens burdeinander wirft und die beständige Ernfthaftigfeit bes erwachsenen Menschen burch ein frohliches Rinderspiel unterbricht. Ohne die Eraume murben wir gewiß fruber alt, und fo fann man ben Traum, wenn auch nicht als unmittelbar von oben gegeben, boch als eine gottliche Mitgabe, einen freundlichen Begleiter auf ber Ballfahrt gum beiligen Grabe betrachten. Gewiß ift der Traum, den ich heute nacht traumte, tein unwirtsamer Bufall in meinem Leben gemesen, benn ich fuble es, bag er in meine Seele wie ein weites Rad bineingreift, und fie in machtigem Schwunge forttreibt.

Der Bater lächelte freundlich und fagte, indem er die Mutter, Die eben hereintrat, anfah: Mutter, Beinrich fann

bie Stunde nicht verleugnen, durch die er in der Welt ift. In seinen Reden kocht der seurige welsche Wein, den ich damals von Rom mitgebracht hatte, und der unsern Pochzeitabend verherrlichte. Damals war ich auch noch ein andrer Kerl. Die südliche Luft hatte mich aufgetaut, von Mut und Lust floß ich über, und du warft auch ein heißes köftliches Mädchen. Bei deinem Bater ging's damals herrlich zu; Spielleute und Sänger waren weit und breit herzugekommen, und lange war in Augsburg keine lustigere Hochzeit geseiert worden.

Ihr fpracht vorbin von Traumen, fagte die Mutter, weißt bu wohl, daß du mir damals auch von einem Traume ergablteft, ben bu in Rom gehabt hatteft, und ber bich querft auf ben Gedanten gebracht, ju uns nach Mugsburg ju tommen und um mich zu werben? Du erinnerft mich eben gur rechten Beit, fagte ber Alte; ich habe biefen feltfamen Traum gang vergeffen, ber mich bamale lange genug beicaftigte; aber eben er ift mir ein Beweis beffen, mas ich von den Traumen gefagt habe. Es ift unmöglich einen geordneteren und helleren zu haben; noch jest entfinne ich mich jedes Umftandes gang genau; und boch, mas bat er bedeutet? Daß ich von bir traumte, und, mich balb barauf von Sehnsucht ergriffen fublte, bich ju befigen, mar gang naturlich: benn ich fannte bich ichon. Dein freundliches holdes Befen hatte mich gleich anfangs lebhaft gerührt, und nur die Luft nach ber Fremde hielt bamals meinen Bunfch nach beinem Befit noch jurud. Um bie Beit bes Traums war meine Reugierbe fcon ziemlich geftillt, und nun tonnte bie Reigung leichter durchbringen.

Erzählt uns doch jenen seltsamen Traum, sagte der Sohn. Ich war eines Abends, fing der Bater an, umbergestreift.

Der Simmel war rein, und ber Mond befleibete bie aften Caulen und Mauern mit feinem bleichen fcauerlichen Lichte. Meine Gefellen gingen ben Dabden nach, und mich trieb bas Beimmeh und bie Liebe ins Freie. Endlich ward ich burftig und ging ins erfte befte Landbaus binein, um einen Trunt Bein ober Dilch ju forbern. Gin alter Mann tam beraus, ber mich wohl fur einen verdachtigen Befuch balten mochte. 3ch trug ihm mein Unliegen vor; und als er erführ. baß ich ein Auslander und ein Deutscher fei, lud er mich freundlich in die Stube und brachte eine Rlafche Bein. Er bieß mich niederseben und fragte mich nach meinem Gewerbe. Die Ctube mar voll Bucher und Altertumer. Wir gerieten in ein weitlauftiges Befprach; er ergablte mir viel von alten Reiten, von Malern, Bilbbauern und Dichtern, Roch nie batte ich fo bavon reden boren. Es war mir, als fei ich in einer neuen Belt ans Land gestiegen. Er wies mir Siegelfteine und andre alte Runftarbeiten; bann las er mir mit lebendigem Feuer herrliche Gedichte vor, und fo verging bie Beit wie ein Augenblid. Roch jest heitert mein Berg fich auf, wenn ich mich bes bunten Gewühls ber munderlichen Bedanten und Empfindungen erinnere, die mich in Diefer Racht erfüllten. In ben beidnifchen Beiten mar er wie gu Daufe und febnte fich mit unglaublicher Inbrunft in bies graue Altertum gurud. Endlich wies er mir eine Rammer an, wo ich ben Reft ber Racht gubringen tonnte, weil es fcon ju fpat fei, um noch jurudzutehren. 3ch fchlief bald, und ba buntte mich's, ich fei in meiner Baterftabt und manberte aus dem Tore. Es war, als mußte ich irgend wohin gebn, um etwas zu bestellen, boch mußte ich nicht mobin, und mas ich verrichten folle. 3ch ging nach bem Barge mit überaus fonellen Schritten, und mobi mar mir, als fei es gur Boch.

geit. 3ch hielt mich nicht auf bem Bege, fonbern immer felbein burch Tal und Bald, und balb tam ich an einen boben Berg. Als ich oben mar, fab ich bie goldne Aue por mir, und überschaute Thuringen weit und breit, alfo bag fein Berg in der Rabe umber mir die Ausficht wehrte. Gegenüber lag ber Barg mit feinen buntlen Bergen, und ich fab ungablige Schlöffer, Rlofter und Ortichaften. Wie mir nun ba recht wohl innerlich ward, fiel mir ber alte Dann ein, bei bem ich folief, und es gedauchte mir, als fet bas por geraumer Beit gefchebn, bag ich bet ihm gemefen fet. Balb gewahrte ich eine Stiege, die in ben Berg binein ging. und ich machte mich binunter. Rach langer Beit tam ich in eine große Boble, ba fag ein Greis in einem langen Rleibe vor einem eifernen Tifche, und fchaute unverwandt nach einem munderschönen Dabden, die in Marmor gebauen vor ibm ftand. Gein Bart mar burch ben eifernen Tifch gemachfen und bededte feine Bufe. Er fab ernft und freundlich aus, und gemahnte mich wie ein alter Ropf, ben ich ben Abend bei dem Manne gefebn batte. Ein glangendes Licht mar in der Boble verbreitet. Bie ich fo ftand und ben Greis an. fab, flopfte mir ploslich mein Birt auf Die Schulter, nabm mich bei ber Band und führte mich burch lange Bange mit fich fort. Rach einer Beile fab ich von weitem eine Dammerung, als wollte bas Tageslicht einbrechen. 3ch eilte barauf zu, und befand mich bald auf einem grunen Plane; aber es ichien mir alles gang anders, als in Thuringen. Ungeheure Baume mit großen glangenden Blattern berbreiteten weit umber Schatten. Die Luft mar febr beiß und boch nicht brudend. Überall Quellen und Blumen und unter allen Blumen gefiel mir Gine gang befonders, und es tam mir por, als neigten fich bie andern gegen fie.

Ach! liebfter Bater, fagt mir boch, welche Farbe fie hatte, rief ber Sohn mit beftiger Bewegung.

Das entfinne ich mich nicht mehr, so genau ich mir auch sonst alles eingeprägt habe.

Bar fie nicht blau?

Es fann fein, fubr ber Alte fort, obne auf Beinrichs feltsame Beftigfeit Achtung ju geben. Soviel weiß ich nur noch, daß mir gang unaussprechlich gumute mar, und ich mich lange nicht nach meinem Begleiter umfab. Wie ich mich endlich zu ihm mandte, bemerkte ich, daß er mich aufmerkfam betrachtete und mir mit inniger Freude gulachelte. welche Art ich von biesem Orte wegtam, erinnere ich mir nicht mehr. 3ch mar wieder oben auf bem Berge. Begleiter ftand bei mir, und fagte: bu haft bas Bunder ber Belt gefehn. Es ftebt bei bir, bas gludlichfte Befen auf ber Belt und noch überdas ein berühmter Mann zu werben. Rimm wohl in acht, mas ich bir fage: wenn bu am Tage Johannis gegen Abend wieder bieber fommft, und Gott berglich um bas Berftandnis biefes Traumes bitteft, fo wird bir bas bochfte irbifche Los zuteil werben; bann gib nur acht auf ein blaues Blumchen, mas bu bier oben finden wirft, brich es ab, und überlaß bich bann bemutig ber himmlischen Führung. 3ch mar barauf im Traume unter ben berrlichften Geftalten und Menichen, und unendliche Beiten gautelten mit mannichfaltigen Beranderungen vor meinen Augen vorüber. Wie geloft mar meine Bunge, und mas ich fprach, flang wie Dufit. Darauf mard alles wieder buntel und eng und gewöhnlich; ich fab beine Mutter mit freundlichem, vericamten Blid por mir; fie hielt ein glangendes Rind in ben Armen, und reichte mir es bin, als auf einmal bas Rind ausehends wuchs, immer beller und glangender ward, und fich endlich mit blendendweißen Flügeln über uns erhob, uns beibe in seinen Arm nahm, und so hoch mit uns flog, daß die Erde nur wie eine goldene Schuffel mit dem saubersten Schnitzwerk aussah. Dann erinnere ich mir nur, daß wieder jene Blume und der Berg und der Greis vorkamen; aber ich erwachte bald darauf und fühlte mich von heftiger Liebe bewegt. Ich nahm Abschied von meinem gastfreien Wirt, der mich bat, ihn oft wieder zu besuchen, was ich ihm zusagte, und auch Wort gehalten haben wurde, wenn ich nicht bald darauf Rom verlassen hätte und ungestüm nach Augsburg aereist ware.

## Zweites Kapitel

Johannis mar vorbei, die Mutter hatte langft einmal nach Augeburg ine vaterliche Saus tommen und bem Grofvater ben noch unbefannten lieben Enfel mitbringen follen. Ginige aute Freunde bes alten Ofterbingen, ein paar Raufleute, mußten in Sanbelsgeschaften babin reifen. Da faßte bie Mutter ben Entichluß, bei biefer Gelegenbeit jenen Bunich auszuführen, und es lag ihr dies um fo mehr am Bergen, weil fie feit einiger Beit mertte, bag Beinrich weit ftiller und in fich gefehrter war ale fonft. Sie glaubte, er fet migmutig ober frant, und eine weite Reife, ber Anblid neuer Menfchen und gander, und wie fie verftoblen abndete, Die Reize einer jungen Landsmannin murden die trube Laune ihres Sohnes vertreiben, und wieder einen fo teilnehmenden und lebensfroben Menfchen aus ihm machen, wie er fonft gemefen. Der Alte willigte in ben Blan ber Mutter, und Beinrich mar über die Dagen erfreut, in ein Land ju tommen, mas er fcon lange, nach ben Ergablungen feiner Mutter und mancher Reifenden, wie ein irdifches Paradies fich gedacht, und wohin er oft vergeblich fich gewünscht batte.

Beinrich war eben zwanzig Jahr alt geworden. Er war nie über die umliegenden Gegenden feiner Vaterstadt hinausgekommen; die Belt war ihm nur aus Erzählungen bekannt. Benig Bücher waren ihm zu Gesichte gekommen. Bet der Sofhaltung des Landgrafen ging es nach der Sitte der damaligen Zeiten einsach und still zu; und die Pracht und Bequemlichkeit des fürstlichen Lebens durfte sich schwerlich mit

ben Unnehmlichkeiten meffen, Die in fpatern Reiten ein bemittelter Brivatmann fich und ben Seinigen ohne Berfcwenbung verschaffen tonnte. Dafur mar aber ber Sinn fur bie Beraticaften und Sabfeliateiten, die der Menich jum mannich. fachen Dienft feines Lebens um fich ber versammelt, befto garter und tiefer. Sie waren ben Menfchen werter und mert. murbiger. Rog icon bas Bebeimnis ber Ratur und bie Entftehung ihrer Rorper ben ahndenden Beift an: fo erhobte die feltnere Runft ihrer Bearbeitung, Die romantifde Kerne, aus ber man fie erhielt, und die Beiligfeit ibres Altertums. ba fie, forgfältiger bemahrt, oft bas Befittum mehrerer Nachkommenschaften wurden, die Reigung zu Diefen ftummen Gefährten bes Lebens. Oft murben fie ju bem Rang von geweihten Pfandern eines besonbern Segens und Schidfals erhoben, und das Bohl ganger Reiche und weitverbreiteter Kamilien bing an ihrer Erhaltung. Gine liebliche Armut fcmudte biefe Reiten mit einer eigentumlichen ernften und unschuldigen Ginfalt; und bie fparfam verteilten Rleinobien glanzten besto bedeutender in biefer Dammerung, und erfüllten ein finniges Gemut mit wunderbaren Erwartungen. Wenn es mahr ift, bag erft eine geschidte Berteilung von Licht, Karbe und Schatten die verborgene Berrlichfeit ber fichtbaren Belt offenbart, und fich bier ein neues boberes Auge aufzutun fcbeint: fo mar damale überall eine abnliche Berteilung und Birtichaftlichfeit mabraunehmen; ba bingegen die neuere wohlhabendere Beit bas einformige und unbedeutendere Bild eines allgemeinen Tages barbietet. In allen übergangen fcheint, wie in einem Bwischenreiche, eine bobere, geiftliche Macht durchbrechen zu wollen; und wie auf ber Oberflache unferes Bohnplates die an unterirdifchen und überirdifchen Schaten reichften Gegenden in ber Mitte gwifden ben wilben, IV

unwirtliden Urgebirgen und ben unermekliden Chenen liegen. fo bat fich auch amifchen ben roben Reiten ber Barbarei, und bem funftreichen, vielmiffenden und beguterten Beltalter eine tieffinnige und romantifche Beit niedergelaffen, die unter folichtem Rleibe eine bobere Geftalt verbirgt. Ber manbelt nicht gern im Zwielichte, wenn bie Racht am Lichte und bas Licht an ber Racht in bobere Schatten und Karben gerbricht: und alfo pertiefen wir uns willig in die Sabre, wo Beinrich lebte und jest neuen Begebenheiten mit vollem Bergen entgegenging. Er nabm Abicbied von feinen Gefvielen und feinem Lebrer, bem alten weifen Softavlan, ber Beinrichs fruchtbare Unlagen tannte, und ihn mit gerührtem Bergen und einem ftillen Gebete entließ. Die Landgrafin mar feine Batin; er war oft auf ber Bartburg bei ihr gemefen. Auch jest beurlaubte er fich bei feiner Beschüterin, die ihm gute Lehren und eine goldene Saletette verehrte, und mit freundlichen Außerungen von ihm fcbied.

In wehmutiger Stimmung verließ heinrich seinen Bater und seine Geburtsstadt. Es war ihm jest erst deutlich, was Trennung sei; die Borstellungen von der Reise waren nicht von dem sonderbaren Gesühle begleitet gewesen, was er jest empsand, als zuerst seine bisherige Welt von ihm gerissen und er wie auf ein fremdes User gespult ward. Unendlich ift die jugendliche Trauer bei dieser ersten Ersahrung der Bergänglichseit der irdischen Dinge, die dem unersahrnen Gemut so notwendig und unentbehrlich, so sest werwachsen mit dem eigentumlichsten Dasein und so unveränderlich, wie dieses, vorsommen mussen. Eine erste Ankundigung des Todes, bleibt die erste Trennung unvergestich, und wird, nachdem sie lange wie ein nächtliches Gesicht den Menschen beängstigt hat, endlich bei abnehmender Freude an den Erscheinungen des Tages,

und gunehmender Sehnfucht nach einer bleibenden fichern Belt, ju einem freundlichen Begweifer und einer troftenben Befannticaft. Die Rabe feiner Mutter troftete ben Jungling febr. Die alte Belt ichien noch nicht gang verloren. und er umfaßte fie mit verdoppelter Innigfeit. Es mar frub am Tage, ale bie Reifenden aus ben Toren von Gifenach fortritten, und die Dammerung begunftigte Beinriche gerührte Stimmung. Je beller es marb, befto bemerflicher murben ibm die neuen unbefannten Gegenden; und als auf einer Unbobe die verlaffene Landichaft von der aufgebenden Sonne auf einmal erleuchtet murbe, fo fielen bem überraichten Sung. ling alte Melodien feines Innern in ben truben Bechfel feiner Bedanten ein. Er fab fich an ber Schwelle ber Rerne. in die er oft pergebens pon ben naben Bergen geschaut, und bie er fich mit fonderbaren Farben ausgemalt batte. war im Begriff, fich in ihre blaue Rlut ju tauchen. Die Bunderblume ftand por ibm, und er fab nach Thuringen, welches er jest hinter fich ließ mit ber feltfamen Abndung binuber, als werbe er nach langen Banberungen von ber Weltgegend ber, nach welcher fie jest reiften, in fein Baterland gurudtommen, und als reife er baber biefem eigentlich qu. Die Gefellichaft, Die anfanglich aus abnlichen Urfachen ftill gemefen mar, fing nachgerade an aufzumachen, und fich mit allerhand Gefprachen und Ergablungen die Beit zu ver-Beinrichs Mutter glaubte ihren Gobn aus ben Traumereien reißen zu muffen, in benen fie ibn verfunten fab, und fing an, ibm pon ibrem Baterlande zu ergablen, pon bem Saufe ihres Baters und bem froblichen Leben in Schwaben. Die Raufleute ftimmten mit ein, und befraftigten die mutterlichen Ergablungen, rubmten die Gaftfreiheit bes alten Schwaning, und fonnten nicht aufhoren, Die ichonen

Landsmänninnen ihrer Reisegefährtin zu preisen. 3hr tut wohl, fagten fie, daß Ihr Guren Sohn borthin führt. Die Sitten Eures Baterlandes find milber und gefälliger. Die Menichen miffen bas Rugliche zu beforbern, ohne bas Ungenehme zu verachten. Jebermann fucht feine Bedurfniffe auf eine gefellige und reigende Art ju befriedigen. Raufmann befindet fich wohl dabei, und wird geehrt. Die Runfte und Sandwerte vermebren und veredeln fich, ben Rleißigen duntt die Arbeit leichter, weil fie ihm zu mannichfachen Unnehmlichkeiten verhilft, und er, indem er eine einformige Dube übernimmt, ficher ift, Die bunten Fruchte mannichfacher und belohnender Befchäftigungen bafur mitzugenießen. Beld, Tätigfeit und Baren erzeugen fich gegenfeitig, und treiben fich in rafchen Rreifen, und bas Land und die Stadte bluben auf. Je eifriger ber Erwerbfleiß die Tage benutt, befto ausschließlicher ift ber Abend ben reizenden Bergnügungen ber iconen Runfte und bes gefelligen Umgangs gewidmet. Das Gemut febnt fich nach Erholung und Abwechselung, und wo follte es biefe auf eine anftandigere und reigendere Art finden, als in ber Beschäftigung mit ben freien Spielen und Erzeugniffen feiner ebelften Rraft, bes bildenden Tieffinns. Rirgends bort man fo anmutige Sanger, findet fo berrliche Maler und nirgende fieht man auf ben Tangfalen leichtere Bewegungen und lieblichere Bestalten. Die nachbarichaft von Balichland zeigt fich in bem ungezwungenen Betragen und ben einnehmenden Gefprachen. Euer Befchlecht barf bie Befellschaften fcmuden, und ohne Furcht vor Nachrede mit holdfeligem Bezeigen einen lebhaften Betteifer, feine Aufmertfamteit zu feffeln, erregen. Die raube Ernfthaftigfeit und die wilde Ausgelaffenheit ber Manner macht einer milben Lebendigfeit und fanfter bescheidner Freude Plat, und die Liebe wird in tausenbfachen Gestalten ber leitende Geist der glüdlichen Gesellschaften. Beit entfernt, das Ausschweifungen und unziemende Grundsätze dadurch sollten herbeigelodt werden, scheint es, als slöhen die bosen Geister die Rabe der Anmut, und gewiß sind in ganz Deutschland keine unbescholtenere Mädchen und keine treuere Frauen, als in Schwaben.

Ja, junger Freund, in der flaren, marmen Luft bes fub. lichen Deutschlands werbet 3hr Gure ernfte Schuchternbeit wohl ablegen; die froblichen Madden werden Euch wohl gefdmeibig und gesprächig machen. Schon Guer Rame, als Fremder, und Gure nabe Bermandtichaft mit dem alten Somaning, ber die Freude jeder froblichen Gefellichaft ift. werden die reizenden Augen der Madchen auf fich ziehn; und wenn 3hr Eurem Grofvater folgt, fo werdet 3hr gewiß unfrer Baterftadt eine abnliche Bierbe in einer boldfeligen Frau mitbringen, wie Guer Bater. Dit freundlichem Erroten dantte Beinrichs Mutter fur bas icone Lob ihres Baterlandes. und die aute Meinung von ihren gandemanninnen, und ber gedankenvolle Beinrich batte nicht umbin gefonnt. aufmertfam und mit innigem Bohlgefallen ber Schilberung bes Landes, beffen Anblid ibm bevorftand, juguboren. Wenn 3br auch, fubren die Raufleute fort, die Runft Gures Baters nicht ergreifen, und lieber, wie wir gebort haben, Guch mit gelehrten Dingen befaffen wollt: fo braucht 3hr nicht Beiftlicher zu werben, und Bergicht auf die iconften Genuffe Diefes Lebens zu leiften. Es ift eben fclimm genug, daß bie Biffenfchaften in den Banden eines fo von dem weltlichen Leben abgefonderten Standes, und bie Fürften von fo ungefelligen und wahrhaft unerfahrenen Mannern beraten find. In der Ginsamteit, in welcher fie nicht felbft teil an ben

Beltgeschäften nehmen, muffen ihre Gedanken eine unnüte Bendung erhalten, und können nicht auf die wirklichen Borfälle passen. In Schwaben tresst Ihr auch wahrhaft kluge und erfahrne Männer unter den Laien; und Ihr mögt nun wählen, welchen Zweig menschlicher Kenntnisse Ihr wollt: so wird es Euch nicht an den besten Lehrern und Ratgebern sehlen. Nach einer Weile sagte Heinrich, dem bei dieser Rede sein Freund, der Hostaplan, in den Sinn gekommen war: Benn ich bei meiner Unkunde von der Beschaffenheit der Belt Euch auch eben nicht abfällig sein kann, in dem was Ihr von der Unfähigkeit der Geistlichen zu Führung und Beurrteilung weltlicher Angelegenheiten behauptet: so ist mir's doch wohl erlaubt, Euch an unsern tresslichen Hostaplan zu erinnern, der gewiß ein Ruster eines weisen Mannes ist, und bessen Lehren und Ratschläge mir unvergessen sein werden.

Bir ehren, erwiderten die Rausleute, diesen trefflichen Mann von ganzem herzen; aber bennoch tonnen wir nur insofern Eurer Meinung Beifall geben, daß er ein weiser Mann sei, wenn Ihr von jener Beisheit sprecht, die einen Gott wohlgefälligen Lebenswandel angeht. haltet Ihr ihn für ebenso weitslug, als er in den Sachen des heils geübt und unterrichtet ift: so erlaubt uns, daß wir Euch nicht beistimmen. Doch glauben wir, daß dadurch der heilige Mann nichts von seinem verdienten Lobe verliert; da er viel zu vertieft in der Kunde der überirdischen Welt ift, als daß er nach Einsicht und Ansehn in irdischen Dingen streben sollte.

Aber, sagte Beinrich, sollte nicht jene höhere Runde ebenfalls geschickt machen, recht unparteiisch ben Bügel menschlicher Angelegenheiten zu führen? sollte nicht jene kindliche unbesangene Einsalt sicherer ben richtigen Beg durch das Labyrinth ber hiefigen Begebenheiten treffen, als die durch Rudficht auf eigenen Borteil irregeleitete und gehemmte, von ber unerschöpflichen Babl neuer Rufalle und Berwidelungen geblendete Rlugheit? 3ch weiß nicht, aber mich buntt, ich fabe zwei Bege um gur Biffenichaft ber menfchlichen Gefcichte ju gelangen. Der eine, mubfam und unabfehlich, mit ungabligen Rrummungen, ber Beg ber Erfahrung; ber andere, faft Gin Sprung nur, ber Weg ber innern Betrach. tung. Der Banberer bes erften muß eins aus bem anbern in einer langwierigen Rechnung finden, wenn ber andere bie Ratur jeder Begebenbeit und jeder Sache gleich unmittelbar anschaut, und fie in ihrem lebendigen, mannichfaltigen Rufammenhange betrachten, und leicht mit allen übrigen, wie Riguren auf einer Tafel, vergleichen tann. 3hr mußt vergeiben, wenn ich wie aus findischen Traumen vor Euch rebe; nur bas Butrauen ju Gurer Gute und bas Andenten meines Bebrers, ber ben zweiten Beg mir als feinen eignen von weitem gezeigt hat, machte mich fo breift.

Wir gestehen Such gern, sagten die gutmutigen Raufleute, daß wir Eurem Gedankengange nicht ju folgen vermögen: doch freut es uns, daß Ihr so warm Such des trefflichen Lehrers erinnert, und seinen Unterricht wohl gefaßt ju haben scheint.

Es duntt une, Ihr habt Anlage jum Dichter. Ihr fprecht so geläufig von den Erscheinungen Gures Gemute, und es fehlt Cuch nicht an gewählten Ausdruden und paffenden Bergleichungen. Auch neigt Ihr Guch jum Bunderbaren, als dem Clemente der Dichter.

Ich weiß nicht, sagte Beinrich, wie es tommt. Schon oft habe ich von Dichtern und Sangern sprechen gehört, und habe noch nie einen gesehn. Ja, ich tann mir nicht einmal einen Begriff von ihrer sonderbaren Kunft machen, und doch habe ich eine große Sehnsucht davon zu hören. Es ist mir, als würde ich manches besser verstehen, was jest nur dunkle Ahndung in mir ist. Bon Gedichten ist oft erzählt worden, aber nie habe ich eins zu sehen bekommen, und mein Lehrer hat nie Gelegenheit gehabt, Kenntnisse von dieser Kunst einzusiehn. Alles, was er mir davon gesagt, habe ich nicht deutlich begreisen können. Doch meinte er immer, es set eine edle Kunst, der ich mich ganz ergeben würde, wenn ich sie einmal kennen lernte. In alten Zeiten sei sie weit gemeiner gewesen, und habe jedermann einige Wissenschaft davon gehabt, jedoch einer von dem andern. Sie sei noch mit andern verlorengegangenen herrlichen Künsten verschwistert gewesen. Die Sänger hätte göttliche Gunst hoch geehrt, so daß sie, begeistert durch unsichtbaren Umgang, himmlische Weisheit aus Erden in lieblichen Könen verkündigen können.

Die Raufleute fagten barauf: Wir haben uns freilich nie um die Bebeimniffe ber Dichter befummert, wenn wir gleich mit Bergnugen ihrem Gefange jugebort. Es mag wohl wahr fein, bag eine besondere Gestirnung bagu gebort, wenn ein Dichter gur Belt tommen foll; benn es ift gewiß eine recht wunderbare Sache mit diefer Runft. Auch find die andern Runfte gar febr bavon unterschieden, und laffen fich weit eber begreifen. Bei ben Malern und Tontunftlern tann man leicht einsehn, wie es jugeht, und mit Fleiß und Beduld lagt fich beibes lernen. Die Tone liegen ichon in ben Saiten, und es gebort nur eine Fertigfeit bagu, Diefe gu bewegen, um jene in einer reigenden Folge aufzuweden. Bei ben Bilbern ift bie Ratur die herrlichfte Lehrmeifterin. Sie erzeugt ungablige fcone und wunderliche Figuren, gibt bie Farben, bas Licht und ben Schatten, und fo fann eine geubte Band, ein rich. tiges Auge, und die Renntnis von ber Bereitung und Bermifchung der Farben, die Ratur auf bas vollfommenfte nach. abmen. Bie naturlich ift baber auch die Wirfung biefer Runfte, bas Boblaefallen an ibren Berten, ju begreifen. Der Gefang ber nachtigall, bas Saufen bes Bindes, und bie berrlichen Lichter, Rarben und Gestalten gefallen uns, weil fie unfere Sinne angenehm beschäftigen; und ba unfere Sinne bagu pon ber Ratur, Die auch jenes bervorbringt, fo eingerichtet find, fo muß uns auch die funftliche Nachahmung ber Natur gefallen. Die Ratur will felbft auch einen Genug von ihrer großen Runftlichteit haben, und darum bat fie fich in Menfchen vermandelt, mo fie nun felber fich uber ihre Berrlichfeit freut. bas Angenehme und Liebliche von ben Dingen absonbert, und es auf folde Art allein bervorbringt, bag fie es auf mannich. faltigere Beife, und zu allen Beiten und allen Orten haben und genießen tann. Dagegen ift von ber Dichtfunft fonft nirgende außerlich etwas anzutreffen. Auch ichafft fie nichts mit Berfzeugen und Sanden; das Auge und das Ohr bernehmen nichts bavon: benn bas bloge Boren ber Borte ift nicht die eigentliche Birtung Diefer geheimen Runft. Es ift alles innerlich, und wie jene Runftler bie außern Sinne mit angenehmen Empfindungen erfullen, fo erfullt ber Dichter bas inmendige Seiligtum bes Gemuts mit neuen, munderbaren und gefälligen Gedanten. Er weiß jene gebeimen Rrafte in une nach Belieben ju erregen, und gibt une burch Borte eine unbefannte berrliche Belt zu vernehmen. Bie aus tiefen Boblen fteigen alte und funftige Beiten, ungablige Menfchen, munderbare Begenden, und die feltfamften Begebenheiten in une berauf, und entreißen une ber bekannten Gegenwart. Man bort fremde Borte und weiß boch, mas fie bedeuten follen. Gine magische Bewalt üben die Spruche bes Dichters aus: auch die gewöhnlichen Borte tommen in reigenden Rlangen vor, und beraufchen die festgebannten Bu-

Ihr verwandelt meine Neugierde in heiße Ungeduld, fagte Beinrich. Ich bitte Euch, erzählt mir von allen Sängern, die Ihr gehört habt. Ich kann nicht genug von diesen besondern Menschen hören. Mir ist auf einmal, als hätte ich irgendwo schon davon in meiner tiessten Jugend reden hören, doch kann ich mich schlechterdings nichts mehr davon entsinnen. Aber mir ist das, was Ihr sagt, so klar, so bekannt, und Ihr macht mir ein außerordentliches Bergnügen mit Euren schonen Beschreibungen.

Bir erinnern uns felbst gern, fuhren die Raufleute fort, mancher frohen Stunden, die wir in Malschland, Frankreich und Schwaben in der Gesellschaft von Sangern zugebracht haben, und freuen uns, daß Ihr so lebhaften Anteil an unsern Reden nehmet. Wenn man so in Gebirgen reift, spricht es sich mit doppelter Annehmlichkeit, und die Zeit vergeht spielend. Bielleicht ergötzt es Guch, einige artige Geschichten von Dichtern zu hören, die wir auf unsern Reisen ersuhren. Bon den Gesängen selbst, die wir gebort haben, können wir wenig sagen, da die Freude und der Rausch des Augenblicks das Gedächtnis hindert, viel zu behalten, und die unausschörlichen handelsgeschäfte manches Andenken auch wieder verwischt haben.

In alten Beiten muß die gange Natur lebendiger und finnvoller gewesen sein, als heutzutage. Wirfungen, die jest taum noch die Tiere zu bemerken scheinen, und die Menschen eigentlich allein noch empfinden und genießen, bewegten damals leblose Körper; und so war es möglich, daß tunftreiche Menschen allein Dinge möglich machten und Erscheinungen hervorbrachten, die und jest völlig unglaublich und fabelhaft dunken. So sollen vor uralten Zeiten in den Ländern des jestigen

Griechischen Raisertums, wie uns Reisende berichtet, Die Diefe Sagen noch bort unter bem gemeinen Bolte angetroffen haben, Dichter gemefen fein, die burch ben feltfamen Rlang wunderbarer Berfzeuge bas geheime Leben ber Balber, Die in ben Stämmen verborgenen Beifter aufgewedt, in muften, verodeten Gegenden ben toten Pflangenfamen erregt, und blubende Garten bervorgerufen, graufame Tiere gegabmt und verwilderte Menichen ju Ordnung und Gitte gewöhnt, fanfte Reigungen und Runfte bes Friedens in ihm rege gemacht, reigende Bluffe in milde Bemaffer verwandelt, und felbft bie toteften Steine in regelmäßige tangende Bewegungen bingeriffen haben. Sie follen zugleich Bahrfager und Priefter, Gefetgeber und Arate gemefen fein, indem felbft die bobern Befen burch ihre gauberifche Runft berabgezogen worden find, und fie in ben Gebeimniffen ber Butunft unterrichtet, bas Ebenmaß und bie naturliche Ginrichtung aller Dinge, auch bie innern Tugenben und Beilfrafte ber Bablen, Bemachfe und aller Rreaturen, ihnen offenbart. Geitdem follen, wie bie Sage lautet, erft bie mannichfaltigen Tone und bie fonderbaren Sympathien und Ordnungen in die Ratur getommen fein, indem vorher alles wild, unordentlich und feindfelig gewefen ift. Geltfam ift nur biebet, bag gwar biefe fconen Spuren, jum Andenten ber Gegenwart jener wohltatigen Menfchen, geblieben find, aber entweder ihre Runft oder jene garte Gefühligfeit ber Natur verloren gegangen ift. In Diefen Beiten hat es fich unter andern einmal zugetragen, daß einer jener fonderbaren Dichter oder mehr Tonfunftler - wiewohl die Dufit und Boefie mohl ziemlich eins fein mogen und vielleicht ebenfo gusammengeboren wie Mund und Dbr, ba ber erfte nur ein bewegliches und antwortendes Ohr ift baß alfo diefer Tontunftler übers Deer in ein fremdes Land

reifen wollte. Er war reich an iconen Rleinobien und toftlichen Dingen, Die ihm aus Dantbarfeit verehrt worben waren. Er fand ein Schiff am Ufer, und die Leute barin fcbienen bereitwillig, ibn fur ben verheißenen Sohn nach ber verlangten Begend zu fahren. Der Glang und Die Rierlichfeit feiner Schape reigten aber bald ibre Sabfucht fo febr. daß fle untereinander verabredeten, fich feiner ju bemächtigen, ibn ins Meer zu merfen, und nachher feine Sabe untereinander zu verteilen. Bie fie alfo mitten im Deere waren, fielen fie über ihn ber, und fagten ibm, daß er fterben muffe, weil fie befchloffen batten, ibn ine Deer ju werfen. Er bat fie auf Die rubrendfte Beife um fein Leben, bot ihnen feine Schate jum Bofegeld an, und prophezeite ihnen großes Unglud, wenn fie ihren Borfat ausführen murben. Aber meder bas eine, noch bas andere tonnte fie bewegen: benn fie fürchteten fich. bağ er ihre bosliche Tat einmal verraten mochte. Da er fie nun einmal fo feft entschloffen fab, bat er fie, ihm wenigftens ju erlauben, bag er noch por feinem Ende feinen Schmanengefang fvielen burfe, bann wolle er mit feinem folichten bolgernen Inftrumente, vor ihren Mugen freiwillig ins Meer Sie mußten recht mohl, daß, wenn fie feinen fpringen. Baubergefang hörten, ihre Bergen erweicht, und fie von Reue ergriffen werden murden; baber nahmen fie fich vor, ihm gwar biefe lette Bitte ju gemabren, mabrent bes Befanges aber fich die Ohren fest zu verftopfen, daß fie nichts bavon bernahmen, und fo bei ihrem Borbaben bleiben fonnten. Dies geschah. Der Sanger ftimmte einen berrlichen, unendlich ruhrenden Gefang an. Das gange Schiff tonte mit, die Bellen flangen, die Sonne und die Bestirne erfchienen gugleich am himmel, und aus ben grunen Fluten tauchten tangende Scharen von Rifchen und Meerungeheuern bervor.

Die Schiffer ftanden feindselig allein mit feftverftopften Ohren, und warteten voll Ungebuld auf bas Ende bes Liedes. Balb war es vorüber. Da fprang ber Ganger mit beitrer Stirn in ben bunfeln Abgrund bin, fein munbertatiges Bertzeug im Urm. Er batte taum die glangenden Bogen berührt, fo bob fich ber breite Ruden eines bantbaren Untiere unter ibm bervor, und es ichwamm ichnell mit bem erftaunten Ganger bavon. Rach furger Reit batte es mit ihm die Rufte erreicht, nach ber er bingewollt batte, und feste ibn fanft im Schilfe nieder. Der Dichter fang feinem Retter ein frobes Lied, und ging bantbar von bannen. Rach einiger Beit ging er einmal am Ufer des Meers allein, und flagte in fugen Tonen über feine verlorenen Rleinobe, die ibm als Erinnerungen alud. licher Stunden und als Reichen ber Liebe und Dantbarfeit fo wert gewesen waren. Indem er fo fang, tam ploplich fein alter Freund im Deere froblich babergerauscht und ließ aus feinem Rachen bie geraubten Schate auf ben Sand fallen. Die Schiffer hatten, nach bes Sangers Sprunge, fich fogleich in feine Sinterlaffenicaft zu teilen angefangen. Bei biefer Teilung war Streit unter ihnen entftanden, und batte fich in einen morberischen Rampf geendigt, ber ben meiften bas Leben gefoftet; bie wenigen, bie ubrig geblieben, hatten allein bas Schiff nicht regieren fonnen, und es war bald auf ben Strand geraten, wo es icheiterte und unterging. Sie brachten mit genauer Rot bas Leben bavon, und famen mit leeren Sanden und gerriffenen Rleidern ans Land, und fo fehrten durch die Bulfe des bantbaren Meertiers, bas bie Schape im Meere auffuchte, Diefelben in Die Sande ihres alten Befigers gurud.

★ 78 ★

- Weden Fraus "Kind"

## Drittes Kapitel

Gine andere Befdichte, fubren bie Raufleute nach einer Baufe fort, Die freilich nicht fo munberbar und auch aus fratern Reiten ift, wird Gud vielleicht boch gefallen, und Euch mit ben Birfungen jener wunderbaren Runft noch betannter machen. Gin alter Ronig bielt einen glangenden Bof. Beit und breit ftromten Menfchen bergu, um Teil an ber Berrlichfeit feines Lebens ju baben, und es gebrach meber ben täglichen Reften an Überfluß toftlicher Baren bes Gaumes, noch an Dufit, prachtigen Bergierungen und Trachten, und taufend abmedfelnden Schaufpielen und Reltvertreiben, noch endlich an finnreicher Anordnung, an tlugen, gefälligen und unterrichteten Mannern gur Unterhaltung und Befeelung ber Befprache, und an iconer, anmutiger Jugend von beiben Beichlechtern, Die Die eigentliche Seele reigender Fefte ausmaden. Der alte Ronig, ber fonft ein ftrenger und ernfter Dann mar, hatte zwei Reigungen, die ber mabre Unlag biefer prachtigen Sofbaltung maren und benen fie ibre fcone Ginrichtung zu banten batte. Gine mar Die Bartlichfeit fur feine Tochter, Die ibm als Undenten feiner frub verftorbenen Bemablin und als ein unaussprechlich liebensmurdiges Dabchen unendlich teuer mar, und fur die er gern alle Schape ber Ratur und alle Racht bes menschlichen Beiftes aufgeboten batte, um ihr einen himmel auf Erden zu verschaffen. Die andere mar eine mabre Leidenschaft fur die Dichtfunft und thre Meifter. Er hatte von Jugend auf die Berte der Dichter mit innigem Bergnugen gelefen; an ihre Sammlung aus

allen Sprachen großen fleiß und große Summen gewendet, und pon jeber ben Umgang ber Ganger über alles gefchatt. Bon allen Enden jog er fie an feinen Sof und überhaufte fie mit Ehren. Er ward nicht mude, ihren Gefangen jugus boren, und vergaß oft die wichtigften Angelegenheiten, ja bie Bedürfniffe bes Lebens über einem neuen, binreifenden Gefange. Seine Tochter mar unter Befangen aufgemachfen, und ihre gange Geele mar ein gartes Lied geworden, ein einfacher Ausbrud ber Behmut und Gehnfucht. Der mobltatige Ginfluß ber beschüpten und geehrten Dichter zeigte fich im gangen gande, befonders aber am Bofe. Dan genoß bas Leben mit langfamen, fleinen Bugen wie einen toftlichen Trant, und mit befto reinerem Boblbebagen, ba alle wibrige gehaffige Leidenschaften, wie Diftone von ber fanften barmonifchen Stimmung verscheucht murben, die in allen Gemutern berrichend mar. Frieden ber Seele und innres feliges Unichauen einer felbft gefchaffenen, gludlichen Welt mar bas Eigentum Diefer munderbaren Beit geworden, und die 3wietracht ericbien nur in ben alten Sagen ber Dichter, ale eine ebemalige Reindin der Menichen. Es ichien, als batten die Beifter bes Befanges ihrem Beiduter fein lieblicheres Reichen ber Dantbarteit geben tonnen, als feine Tochter, Die alles befag, mas die fußefte Einbildungefraft nur in ber garten Geftalt eines Dabchens vereinigen fonnte. Wenn man fie an ben iconen Reften unter einer Schar reizender Befpielen, im weißen glangenden Gemande erblidte, wie fie ben Bettgefangen ber begeifterten Ganger mit tiefem Laufchen guborte, und errotend einen duftenden Rrang auf die Loden bes Bludlichen brudte, beffen Lied ben Breis gewonnen hatte: fo bielt man fie fur die fichtbare Seele jener berrlichen Runft, die jene Bauberfpruche beichworen batten, und borte

auf, fich über die Entzudungen und Melodien der Dichter zu wundern.

Mitten in Diefem irbifden Barabiefe ichien jedoch ein gebeimnispolles Schidfal zu ichweben. Die einzige Gorge ber Bewohner Diefer Begenden betraf Die Bermablung ber aufblubenden Bringeffin, von ber die Fortbauer Diefer feligen Beiten und bas Berhangnis bes gangen Landes abbing. Der Ronig mard immer alter. 36m felbft fcbien biefe Sorge leb. baft am Bergen zu liegen, und boch zeigte fich feine Musficht ju einer Bermahlung für fie, die allen Bunichen angemeffen gemefen mare. Die beilige Chrfurcht fur bas fonigliche Baus erlaubte feinem Untertan, an die Möglichkeit zu benten, bie Bringeffin gu befigen. Man betrachtete fie wie ein uberirdifches Befen, und alle Bringen aus andern ganbern, bie fich mit Unfpruchen auf fie am Bofe gezeigt hatten, ichienen fo tief unter ihr ju fein, daß tein Menfch auf ben Ginfall tam, die Bringeffin ober ber Ronig werde die Mugen auf einen unter ihnen richten. Das Gefühl bes Abftanbes hatte fie auch allmäblich alle verscheucht, und bas ausgesprengte Berucht bes ausschweifenden Stolzes biefer foniglichen Familie ichien andern alle Luft zu benehmen, fich ebenfalls gedemutigt ju febn. Gang ungegrundet mar auch biefes Berücht nicht. Der Ronig war bei aller Milbe beinah unwillfürlich in ein Gefühl der Erhabenheit geraten, was ihm jeden Gedanten an die Berbindung feiner Tochter mit einem Manne von niedrigerem Stande und dunklerer Bertunft unmöglich oder unerträglich machte. Ihr hoher, einziger Bert hatte jenes Gefühl in ihm immer mehr bestätigt. Er war aus einer uralten Morgenlandischen Ronigsfamilie entsproffen. Seine Bemablin mar ber lette Zweig ber nachtommenschaft des berühmten Belben Ruftan gewesen. Seine Dichter hatten ihm unaufhörlich von seiner Berwandtschaft mit den ehemaligen übermenschlichen Beherrschern der Welt vorgesungen,
und in dem Zauberspiegel ihrer Runft war ihm der Abstand
seiner Pertunft von dem Ursprunge der andern Menschen,
die Gerrlichteit seines Stammes noch heller erschienen, so
daß es ihn duntte, nur durch die edlere Rlasse der Dichter
mit dem übrigen Menschengeschlechte zusammenzuhängen.
Bergebens sah er sich mit voller Sehnsucht nach einem zweiten
Ruftan um, indem er fühlte, daß das Perz seiner aufblühenben Tochter, der Zustand seines Reichs, und sein zunehmendes
Alter ihre Bermählung in aller Absicht sehr wünschenswert
machten.

Nicht weit von der Sauptstadt lebte auf einem abgelegenen Landqute ein alter Dann, ber fich ausschließlich mit ber Ergiebung feines einzigen Sohnes beschäftigte, und nebenber ben Landleuten in wichtigen Krantheiten Rat erteilte. Der junge Menfc war ernft und ergab fich einzig ber Biffenfchaft ber Ratur, in welcher ihn fein Bater von Rindheit auf unterrichtete. Aus fernen Gegenden mar ber Alte vor mehreren Jahren in bies friedliche und blubende Land gezogen, und begnügte fich, ben wohltatigen Frieden, ben ber Ronig um fich verbreitete, in ber Stille ju geniegen. Er benutte fie, die Rrafte der Natur zu erforschen, und diese hinreißenden Renntniffe feinem" Sohne mitzuteilen, ber viel Sinn bafur verriet und beffen tiefem Gemut die Ratur bereitwillig ihre Geheimniffe anvertraute. Die Geftalt bes jungen Menschen fcbien gewöhnlich und unbedeutend, wenn man nicht einen bobern Ginn für die gebeimere Bildung feines edlen Gefichts und die ungewöhnliche Rlarbeit feiner Augen mitbrachte. Je langer man ibn anfab, befto angiebender marb er, und man tonnte fich taum wieder von ihm trennen, wenn man feine IV

fanfte, eindringende Stimme und feine anmutige Gabe gu fprechen borte. Eines Tages batte bie Bringeffin, beren Enfigarten an ben Balb fliegen, ber bas Landgut bes Alten in einem fleinen Tale verbarg, fich allein zu Bferbe in ben Bald begeben, um befto ungeftorter ihren Bhantafien nachbangen und einige icone Gefange fich wiederholen zu tonnen. Die Krifche des boben Balbes lodte fie immer tiefer in feine Schatten, und fo fam fie endlich an bas Landaut, wo ber Alte mit feinem Sohne lebte. Es tam ihr die Luft an, Milch au trinten, fie flieg ab, band ihr Pferd an einen Baum, und trat ins Baus, um fich einen Trunt Milch auszubitten. Der Sobn mar gegenwärtig und erschraf beinah über diefe gauberbafte Ericeinung eines majeftatifden weiblichen Befens, bas mit allen Reigen ber Jugend und Schonheit gefchmudt, und von einer unbeschreiblich anziehenden Durchfichtigfeit ber garteften, unschuldigften und ebelften Seele beinah vergottlicht murbe. Babrend er eilte, ihre wie Beiftergefang tonenbe Bitte zu erfüllen, trat ibr ber Alte mit bescheidner Ehrfurcht entgegen, und lud fie ein, an bem einfachen Berbe, ber mitten im Saufe ftand, und auf welchem eine leichte blaue Flamme ohne Beraufd emporivielte, Blat zu nehmen. Es fiel ihr, gleich beim Gintrit, ber mit taufend feltenen Sachen gezierte Bausraum, die Ordnung und Reinlichkeit bes Gangen, und eine feltfame Beiligkeit bes Ortes auf, beren Ginbrud noch burch ben ichlichtgefleibeten ehrwurdigen Greis und ben befceidnen Unftand bes Sohnes erhöhet murde. Der Alte bielt fie gleich fur eine jum Bof geborige Berfon, wogu ihre toftbare Tracht, und ihr edles Betragen ihm Anlag genug gab. Bahrend ber Abwesenheit bes Sohnes befragte fie ihn um einige Mertwürdigfeiten, Die ibr porguglich in Die Augen fielen, worunter befonders einige alte, fonderbare Bilder

waren, die neben ihrem Site auf bem Berbe ftanben, und er mar bereitwillig fie auf eine anmutige Art bamit befannt gu machen. Der Sobn tam bald mit einem Rruge voll frifcher Difc gurud, und reichte ihr benfelben mit ungefunkeltem und ehrfurchtevollen Befen. Rach einigen angiebenben Befprachen mit beiben bantte fie auf Die lieblichfte Beife fur Die freundliche Bewirtung, bat errotend ben Alten um bie Erlaubnis wiedertommen, und feine lehrreichen Befprache über bie vielen munberbaren Sachen geniegen zu burfen, und ritt gurud, ohne ihren Stand verraten gu baben, ba fie mertte, bag Bater und Gobn fie nicht tannten. Obnerachtet Die Sauptstadt fo nabe lag, hatten beibe, in ihre Korfdungen vertieft. bas Gewühl ber Menfchen zu vermeiben gefucht, und es mar bem Sungling nie eine Luft angefommen, ben Reften bes Sofes beiguwohnen; befonders ba er feinen Bater boch. ftens auf eine Stunde zu verlaffen pflegte, um gumellen im Balbe nach Schmetterlingen, Rafern und Bflangen umberjugehn, und die Gingebungen bes ftillen Raturgeiftes burch ben Ginfluß feiner mannichfaltigen außeren Lieblichfeiten gu vernehmen. Dem Alten, ber Bringeffin und bem Jungling war die einfache Begebenheit bes Tages gleich wichtig. Der Alte batte leicht ben neuen tiefen Gindrud bemerkt, ben bie Unbekannte auf feinen Gobn machte. Er fannte Diefen genug, um zu miffen, bag jeder tiefe Gindruck bei ihm ein lebens. fanglicher fein murbe. Seine Jugend und die Ratur feines Bergens mußten die erfte Empfindung Diefer Art gur unüberwindlichen Reigung machen. Der Alte batte lange eine folche Begebenheit berannaben feben. Die bobe Liebensmurbigfeit ber Erscheinung flößte ihm unwillfurlich eine innige Teilnahme ein, und fein zuversichtliches Gemut entfernte alle Beforgniffe über die Entwidelung biefes fonberbaren Bufalls.

Die Bringeffin batte fich nie in einem abnlichen Ruftanbe befunden, wie ber mar, in welchem fie langfam nach Saufe ritt. Es tonnte bor ber einzigen bellbuntlen, munberbar beweglichen Empfindung einer neuen Belt fein eigentlicher Bedante in ihr entfteben. Gin magifcher Schleier bebnte fich in weiten Ralten um ibr flares Bewußtfein. Es mar ibr, als murbe fie fich, wenn er aufgeschlagen murbe, in einer überirdifden Belt befinden. Die Erinnerung an die Dichtfunft, Die bisber ihre gange Seele beschäftigt batte, mar gu einem fernen Befange geworben, ber ibren feltfam lieblichen Traum mit ben ebemaligen Beiten verband. Bie fie gurud in ben Balaft tam, erichrat fie beinab über feine Bracht und fein buntes Leben, noch mehr aber bei ber Bewillfommung ihres Baters, beffen Geficht gum erften Dale in ihrem Leben eine fcheue Chrfurcht in ihr erregte. Es fcbien ihr eine unabanderliche Rotwendigfeit, nichts von ihrem Abenteuer gu ermabnen. Man mar ibre fcmarmerifde Ernftbaftigfeit, ibren in Phantafien und tiefes Ginnen verlornen Blid icon ju gewohnt, um etwas Außerordentliches barin ju bemerten. Es war ihr jest nicht mehr fo lieblich zumute; fie fcbien fich unter lauter Fremben, und eine fonderbare Banglichfeit begleitete fie bis an ben Abend, wo das frobe Lied eines Dichters, der die hoffnung pries, und von den Bundern bes Glaubens an bie Erfullung unfrer Buniche mit binreißender Begeifterung fang, fie mit fugem Eroft erfullte und in die angenehmften Eraume wiegte. Der Jungling hatte fich gleich nach ihrem Abschiede in den Bald verloren. An der Seite bes Beges mar er in Bebufchen bis an Die Pforten bes Gartens ihr gefolgt, und bann auf bem Bege jurudgegangen. Die er fo ging, fab er vor feinen gugen einen bellen Glang. Er budte fich bangch und bob einen

buntelroten Stein auf, ber auf einer Seite außerorbentlich funtelte, und auf ber andern eingegrabene unverftandliche Chiffern zeigte. Er ertannte ibn fur einen toftbaren Rarfuntel, und glaubte ibn in ber Mitte bes Salebandes an ber Unbefannten bemertt zu baben. Er eilte mit beflügelten Schritten nach Saufe, als mare fie noch bort, und brachte ben Stein feinem Bater. Sie murben einig, baf ber Sobn ben andern Morgen auf ben Beg gurudgebn und marten follte, ob ber Stein gefucht murbe, mo er ibn bann gurud. geben tonnte; fonft wollten fie ibn bis ju einem zweiten Befuche ber Unbefannten aufbeben, um ihr felbft ibn ju uberreichen. Der Jungling betrachtete faft die gange Racht ben Rarfuntel und fühlte gegen Morgen ein unwiderftehliches Berlangen, einige Borte auf ben Bettel ju fcbreiben, in welchen er ben Stein einwidelte. Er mußte felbft nicht genau. mas er fich bei ben Borten bachte, Die er binfdrieb.

> Es ist dem Stein ein ratselhaftes Zeichen Tief eingegraben in sein glübend Blut, Er ist mit einem Gerzen zu vergleichen, In dem das Bild der Unbekannten ruht. Man sieht um jenen tausend Funken streichen. Um dieses woget eine lichte Flut. In jenem liegt des Glanzes Licht begraben, Wird dieses auch das Gerz des Gerzens haben?

Raum daß der Morgen anbrach, fo begab er fich fcon auf den Beg, und eilte der Pforte bes Gartens gu.

Unterdeffen hatte die Prinzessin abends beim Auskleiden den teuren Stein in ihrem Salsbande vermißt, der ein Andenken ihrer Mutter und noch dazu ein Talisman war, deffen Besit ihr die Freiheit ihrer Person sicherte, indem sie damit nie in fremde Gewalt ohne ihren Willen geraten konnte.

Diefer Berluft befrembete fie mehr, als bag er fie erfchredt batte. Sie erinnerte fich, ibn geftern bei bem Spagierritt noch gehabt zu haben, und glaubte feft, daß er entweder im Saufe bes Alten, ober auf bem Rudwege im Balbe verloren gegangen fein muffe; ber Beg mar ihr noch in frifchem Anbenten, und fo befchloß fie gleich frub ben Stein aufzusuchen, und marb bei biefem Gebanten fo beiter, baß es faft bas Anfebn gewann, als fei fie gar nicht ungufrieden mit bem Berlufte, weil er Unlag gabe, jenen Beg fogleich noch einmal zu machen. Mit bem Tage ging fie burch ben Garten nach bem Balbe, und weil fie eilfertiger ging als gewöhnlich, fo fand fie es gang naturlich, bag ihr bas Berg lebhaft folug, und ihr die Bruft betlomm. Die Sonne fing eben an, die Bipfel ber alten Baume zu vergolden, die fich mit fanftem Afuftern bewegten, als wollten fie fich gegenseitig aus nachtlichen Gefichtern erweden, um bie Sonne gemeinfcaftlich zu begrußen, als bie Bringefun burch ein fernes Geraufch veranlagt, ben Beg binunter und ben Jungling auf fich zueilen fab, ber in bemfelben Augenblid ebenfalls fie bemerfte.

Wie angefesselt blieb er eine Weile stehn und blidte unverwandt sie an, gleichsam um sich ju überzeugen, daß ihre Erscheinung wirklich und keine Tauschung set. Sie begrüßten sich mit einem zurückzehaltenen Ausdruck von Freude, als hatten sie sich schon lange gekannt und geliebt. Roch ehe die Brinzessin die Ursache ihres frühen Spazierganges ihm entbeden konnte, überreichte er ihr mit Erröten und Herzklopsen den Stein in dem beschriebenen Zettel. Es war, als ahndete die Prinzessin den Inhalt der Zetlen. Sie nahm ihn stilsschweigend mit zitternder Hand und hing ihm zur Belohnung für seinen glücklichen Fund beinah unwillkürlich eine goldne

Rette um, die fie um den Sals trug. Beschämt kniete er vor ihr und konnte, da fie fich nach seinem Bater erkundigte, einige Beit keine Borte finden. Sie sagte ihm halbleise und mit niedergeschlagenen Augen, daß fie bald wieder zu ihnen kommen, und die Zusage des Baters, fie mit seinen Selten-heiten bekannt zu machen, mit vieler Freude benugen wurde.

Sie bantte bem Junglinge noch einmal mit ungewöhnlider Innigfeit, und ging bierauf langfam, obne fich umaufeben, gurud. Der Jungling tonnte fein Bort vorbringen. Er neigte fich ehrfurchtevoll und fab ihr lange nach, bis fie binter ben Baumen verschwand. Rach biefer Beit vergingen wenig Tage bis ju ihrem zweiten Befuche, bem bald mehrere folgten. Der Jungling marb unvermerft ibr Begleiter bet Diefen Spagiergangen. Er bolte fie ju bestimmten Stunden am Barten ab, und brachte fie babin gurud. Gie beobachtete ein unverbruchliches Stillichweigen über ihren Stand, fo que traulich fie auch fonft gegen ihren Begleiter murbe, bem balb fein Bedante in ihrer himmlifchen Geele verborgen blieb. Es mar, ale flogte ibr bie Erhabenheit ibrer Bertunft eine gebeime Furcht ein. Der Jungling gab ihr ebenfalls feine gange Seele. Bater und Sobn bielten fie fur ein pornehmes Madden vom Bofe. Sie bing an bem Alten mit ber Bartlichfeit einer Tochter. Ihre Liebkofungen gegen ibn maren bie entaudenden Borboten ihrer Bartlichfeit gegen ben Jungling. Sie ward bald einheimisch in bem munderharen Saufe; und wenn fie bem Alten und dem Sohne, der ju ihren Fußen faß, auf ihrer Laute reigende Lieder mit einer überirdifchen Stimme porfang, und letteren in Diefer lieblichen Runt unterrichtete: fo erfuhr fie bagegen von feinen begeifterten Lippen die Entratfelung der überall verbreiteten Raturgebeimniffe. Er lehrte ihr, wie burch munbervolle Sympathie bie Belt entftanden fei, und die Geftirne fich ju melobifden Reigen vereinigt batten. Die Gefdichte ber Borwelt ging burch feine beiligen Ergablungen in ihrem Gemut auf; und wie entgudt war fie, wenn ihr Schuler, in ber Rulle feiner Eingebungen, die Laute ergriff und mit unglaublicher Gelebrigfeit in Die munbervollften Gefange ausbrach. Gines Tages, wo ein befonders fubner Schwung fich feiner Seele in ihrer Gefellichaft bemachtigt batte, und die machtige Liebe auf bem Rudwege ibre jungfräuliche Burudbaltung mehr als gewöhnlich übermand, fo daß fie beide ohne felbft zu wiffen wie einander in die Arme fanken, und ber erfte glubende Rug fie auf ewig jufammenfcmelgte, fing mit einbrechenber Dammerung ein gewaltiger Sturm in ben Gipfeln ber Baume ploglich ju toben an. Drobenbe Betterwolfen jogen mit tiefem nachtlichen Duntel über fie ber. Er eilte fie in Sicherheit por bem fürchterlichen Ungewitter und ben brechenben Baumen gu bringen: aber er verfehlte in ber Racht und voll Angft wegen feiner Beliebten ben Beg, und geriet immer tiefer in ben Balb binein. Seine Angft muche, wie er feinen Brrtum bemertte. Die Bringeffin bachte an bas Schreden bes Ronigs und bes hofes; eine unnennbare Angftlichfeit fuhr zuweilen, wie ein gerftorender Strabl, burch ihre Seele, und nur bie Stimme ihres Beliebten, ber ihr unaufhörlich Troft gufprach, gab ihr Dut und Butrauen gurud, und erleichterte ihre betlommne Bruft. Der Sturm mutete fort; alle Bemühungen ben Beg ju finden waren vergeblich, und fie priefen fich beibe gludlich, bei ber Erleuchtung eines Bliges eine nabe Soble an dem fteilen Abhang eines waldigen Bugels zu entbeden, wo fie eine fichere Buflucht gegen bie Befahren bes Ungewitters zu finden hofften, und eine Rubeftatte fur ihre ericopften Rrafte. Das Glud begunftigte ihre Bunfche. Die Sohle war troden und mit reinlichem Moofe bewachsen. Der Jüngling zündete schnell ein Feuer von Reisern und Moos an, woran fie sich trodnen konnten, und die beiden Liebenden sahen sich nun auf eine wunderbare Beise von der Belt entfernt, aus einem gesahrvollen Zuftande gerettet, und auf einem bequemen, warmen Lager allein nebeneinander.

Ein wilder Mandelftrauch bing mit Fruchten belaben in Die Boble binein, und ein nabes Riefeln ließ fie frifches Baffer gur Stillung ihres Durftes finden. Die Laute batte ber Jungling mitgenommen, und fie gemabrte ihnen jest eine aufheiternde und beruhigende Unterhaltung bei dem Inifternben Feuer. Gine bobere Dacht ichien ben Anoten ichneller lofen zu wollen, und brachte fie unter fonderbaren Umftanden in diese romantische Lage. Die Unschuld ihrer Bergen, Die gauberhafte Stimmung ihrer Gemuter, und die verbundene unwiderftebliche Dacht ihrer fußen Leidenschaft und ihrer Jugend ließ fie bald die Belt und ibre Berbaltniffe vergeffen. und wiegte fie unter bem Brautgefange bes Sturms und ben Bochzeitsfadeln ber Blige in ben fußeften Raufch ein, ber je ein fterbliches Paar befeligt haben mag. Der Anbruch bes lichten blauen Morgens mar fur fie bas Ermachen in einer neuen feligen Belt. Gin Strom beißer Eranen, ber jedoch bald aus den Augen der Bringeffin bervorbrach, verriet ihrem Geliebten Die erwachenden taufenbfachen Befummer. niffe ihres Bergens. Er mar in diefer Racht um mehrere Sabre alter, aus einem Junglinge gum Manne geworden. Dit überschwenglicher Begeifterung troftete er feine Geliebte, erinnerte fie an die Beiligkeit ber mabrhaften Liebe und an ben hoben Glauben, ben fie einfloße, und bat fie, bie beiterfte Bufunft von bem Schutgeift ihres Berges mit Buverficht gu

ermarten. Die Bringeffin fühlte bie Bahrheit feines Eroftes. und entbedte ibm, fie fei bie Tochter bes Ronige, und nur bange megen bes Stolzes und ber Befummerniffe ibres Baters. Rach langen reiflichen Überlegungen murben fie über die gu faffende Entichliegung einig, und ber Jungling machte fich fofort auf ben Beg, um feinen Bater aufzusuchen. und biefen mit ihrem Blane befannt zu machen. Er verfprach in furgem wieder bei ibr gu fein, und verließ fie berubiat und in fußen Borftellungen ber funftigen Entwickelung biefer Begebenheiten. Der Jungling batte balb feines Baters Bobnung erreicht, und ber Alte war febr erfreut, ibn unverlett antommen zu feben. Er erfubr nun bie Beichichte und ben Blan ber Liebenden und bezeigte fich nach einigem Rachdenten bereitwillig ibn gu unterftugen. Gein Saus lag giemlich verftedt, und batte einige unterirdische Rimmer, Die nicht leicht aufzufinden maren. Sier follte die Bobnung ber Bringeffin fein. Sie ward alfo in der Dammerung abgeholt, und mit tiefer Rubrung von bem Alten empfangen. Gie weinte nachber oft in ber Ginfamteit, wenn fie ihres traurigen Baters gedachte: boch verbarg fie ihren Rummer por ihrem Beliebten, und fagte es nur bem Alten, ber fie freundlich troftete, und ibr die nabe Rudfebr qu ibrem Bater porfiellte.

Unterdes war man am Hofe in große Bestürzung geraten, als abends die Prinzessin vermißt wurde. Der König war ganz außer sich, und schickte überall Leute aus, sie zu suchen. Kein Mensch wußte sich ihr Berschwinden zu erklären. Keinem kam ein heimliches Liebesverständnis in die Gedanken, und so ahndete man keine Entführung, da ohnedies kein Mensch weiter sehlte. Auch nicht zu der entferntesten Bermutung war Grund da. Die ausgeschickten Boten kamen unverrichteter Sache zurud, und der König siel in tiese Traurigkeit.

Rur wenn abende feine Canger vor ibn tamen und icone Lieber mitbrachten, mar es, als ließe fich die alte Freude wieder por ibm bliden; feine Tochter bunfte ibm nab, und er fcopfte Soffnung, fie bald wieder ju feben. Bar er aber wieder allein, fo gerriß es ibm von neuem bas Berg und er weinte laut. Dann gedachte er bei fich felbft: Bas bilft mir nun alle die herrlichfeit, und meine hohe Beburt. Run bin ich doch elender als die andern Menfchen. Meine Tochter fann mir nichts erfeten. Dhne fie find auch die Gefange nichts, als leere Borte und Blendwert. Sie mar ber Bauber, ber ihnen Leben und Freude, Macht und Geftalt gab. Bollt' ich boch lieber, ich mare ber geringfte meiner Diener. Dann batte ich meine Tochter noch; auch wohl einen Gibam bagu und Entel, die mir auf den Rnien fagen: bann mare ich ein anderer Ronig, als jest. Es ift nicht die Rrone und bas Reich, was einen Ronig macht. Es ift jenes volle, überfliegende Gefühl ber Gludfeligfeit, ber Gattigung mit irdifden Gutern, jenes Gefühl ber überfcmenglichen G'nuge. Co werd' ich nun fur meinen Übermut beftraft. Der Berluft meiner Gattin bat mich noch nicht genug erschüttert. Run hab' ich auch ein grengenlofes Glend. Go flagte ber Ronig in ben Stunden ber beißeften Sehnsucht. Buweilen brach auch feine alte Strenge und fein Stolz wieder bervor. Er gurnte über feine Rlagen; wie ein Ronig wollte er bulben und fcweigen. Er meinte bann, er leibe mehr, als alle anderen, und gebore ein großer Schmerg gum Ronigtum; aber wenn es bann bammerte, und er in bie Rimmer feiner Tochter trat, und fab ibre Rleider hangen und ihre fleinern Sabfeligfeiten ftehn, als habe fie eben bas Bimmer verlaffen: fo vergaß er feine Borfage, gebardete fich wie ein trubfeliger Menich, und rief feine geringften Diener um Mitleid an. Die gange Stadt und bas gange Land weinten und flagten pon gangem Bergen mit ibm. Sonberlich mar es, bag eine Sage umberging, die Bringeffin lebe noch, und werbe balb mit einem Gemabl wiedertommen. Rein Denich mußte. woher die Sage tam: aber alles bing fich mit frobem Glauben baran, und fab mit ungeduldiger Erwartung ibrer baldigen Biebertunft entgegen. Go vergingen mehrere Monden, bis bas Frubjahr wieder berantam. Bas gilt's, fagten einige in wunderlichem Mute, nun tommt auch die Bringeffin wieder. Selbft ber Ronig marb beitrer und hoffnungevoller. Die Sage buntte ibm wie die Berbeigung einer gutigen Dacht. Die ehemaligen Refte fingen wieder an, und es ichien gum völligen Aufbluben ber alten Berrlichkeit nur noch die Bringeffin gu fehlen. Gines Abends, ba es gerade jabrig murbe, baß fie verschwand, mar ber gange fof im Garten verfammelt. Die Luft mar marm und beiter; ein leifer Bind tonte nur oben in ben alten Bipfeln, wie die Unfundigung eines fernen froblichen Ruges. Gin machtiger Springquell flieg zwischen ben vielen Fadeln mit zahllofen Lichtern binauf in die Duntelheit ber tonenben Bipfel, und begleitete mit melodifdem Blatidern die mannichfaltigen Gefange, die unter ben Baumen bervortlangen. Der Ronig faß auf einem toftlichen Teppich, und um ibn ber war ber hof in feftlichen Rleibern versammelt. Gine gablreiche Menge erfüllte ben Barten, und umgab bas prachtvolle Schaufpiel. Der Ronig faß eben in tiefen Bedanten. Das Bild feiner verlornen Tochter fand mit ungewöhnlicher Rlarbeit vor ibm; er gebachte ber gludlichen Tage, die um diese Beit im vergangenen Jahre ein plopliches Ende nahmen. Gine beiße Sehnfucht übermannte ibn, und es floffen baufige Eranen von feinen ehrwurdigen Bangen; boch empfand er eine ungewöhnliche

Beiterkeit. Es dunkte ihm das traurige Jahr nur ein schwerer Traum zu sein, und er hob die Augen auf, gleichsam um ihre hohe, heilige, entzüdende Gestalt unter den Menschen und den Bäumen aufzusuchen. Eben hatten die Dichter geendigt, und eine tiese Stille schien das Zeichen der allgemeinen Rührung zu sein, denn die Dichter hatten die Freuden des Wiedersehns, den Frühling und die Zukunst besungen, wie sie die Hossnung zu schmüden pflegt.

Bloglich murbe die Stille burch leife Laute einer unbefannten iconen Stimme unterbrochen, bie von einer uralten Eiche bergutommen fcbienen. Alle Blide richteten fich babin, und man fab einen Jungling in einfacher, aber frember Tracht fteben, ber eine Laute im Arm bielt, und rubig in feinem Gefange fortfubr, indem er jedoch, wie ber Ronig feinen Blid nach ihm mandte, eine tiefe Berbeugung machte. Die Stimme mar außerordentlich fcon, und ber Befang trug ein frembes, munderbares Geprage. Er banbelte von bem Uriprunge ber Belt, von ber Entftebung ber Geftirne, ber Pflangen, Tiere und Menfchen, von ber allmächtigen Sympathie ber Ratur, von ber uralten golbenen Beit und ihren Beberricherinnen, ber Liebe und Boefie, von der Erfcheinung bes Baffes und ber Barbaret und ihren Rampfen mit jenen wohltatigen Gottinnen, und endlich von dem gufünftigen Triumph der lettern, dem Ende der Trubfale, der Berjungung ber Natur und ber Biederfebr eines ewigen golbenen Beitalters. Die alten Dichter traten, felbft von Begeifterung bingeriffen, mabrend bes Gefanges naber um ben feltfamen Fremdling ber. Gin niegefühltes Entzuden ergriff bie Bufchauer, und ber Ronig felbft fühlte fich wie auf einem Strom bes himmels meggetragen. Gin folder Befang mar nie vernommen worden, und alle glaubten, ein himmlisches

Befen fei unter ihnen ericbienen, befondere ba der Jungling unterm Singen immer iconer, immer berrlicher, und feine Stimme immer gewaltiger zu werben ichien. Die Luft fpielte mit feinen golbenen Loden. Die Laute ichien fich unter feinen Sanden zu befeelen, und fein Blidt ichien trunten in eine gebeimere Belt binubergufchauen. Auch die Rinderunfdulb und Ginfalt feines Gefichts ichien allen übernaturlich. Dun mar der berrliche Befang geendigt. Die bejahrten Dichter brudten ben Jungling mit Freudentranen an ihre Bruft. Ein ftilles inniges Jauchgen ging burch bie Berfammlung. Der Ronig fam gerührt auf ihn gu. Der Jungling warf fich ibm beicheiben zu Rugen. Der Ronig bob ihn auf, umarmte ibn berglich, und bieg ibn fich eine Gabe ausbitten. Da bat er mit glubenden Bangen ben Ronig, noch ein Lied gnabig anguboren, und bann über feine Bitte gu enticheiben. Der Ronig trat einige Schritte gurud und ber Frembling fing an:

Der Sanger geht auf ranben Pfaben, Berreißt in Dornen sein Gewand; Er muß durch Fluß und Sumpse baden, Und keins reicht hulfreich ihm die hand. Einsam und pfablos fließt in Rlagen Jest über sein ermattet herz; Er kann die Laute kaum noch tragen, Ihn übermannt ein tiefer Schmerz.

Ein traurig Los ward mir befchieben, 3ch irre gang verlaffen hier, 3ch brachte allen Luft und Frieden, Doch teiner teilte fie mit mir. Es wird ein jeder seiner Sabe Und seines Lebens froh durch mich; Doch weisen sie mit targer Gabe Des herzens Forderung von sich.

Man läßt mich ruhig Abschied nehmen, Wie man ben Frühling wandern fieht; Es wird fich keiner um ihn grämen, Wenn er betrübt von bannen zieht. Berlangend sehn fie nach den Früchten, Und wissen nicht, daß er fie sat; Ich kann den himmel für fie dichten, Doch meiner benkt nicht Ein Gebet.

3ch fuble bantbar Zaubermachte An diese Lippen festgebannt. D! knupfte nur an meine Rechte Sich auch ber Liebe Zauberband. Es kummert keine sich bes Armen, Der durftig aus ber Ferne kam; Belch herz wird Sein sich noch erbarmen Und lösen seinen tiefen Gram?

Er finkt im hohen Grase nieder, Und schläft mit nassen Bangen ein; Da schwebt der hohe Geist der Lieder In die beklemmte Brust hinein: Bergiß anjest, was du gelitten, In kurzem schwindet deine Last, Bas du umsonst gesucht in hatten, Das wirst du sinden im Palast.

Du nahft bem höchsten Erbenlohne, Bald endigt ber verschlungne Lauf; Der Myrtenfranz wird eine Krone, Dir sett die treuste hand fie auf. Ein herz voll Einklang ist berufen Bur Glorie um einen Thron; Der Dichter steigt auf rauben Stusen hinan, und wird bes Königs Sohn.

So weit mar er in feinem Befange gefommen, und ein fonderbares Erftaunen batte fich ber Berfammlung bemach. tigt, als mabrend biefer Strophen ein alter Mann mit einer verschleierten weiblichen Geftalt von edlem Buchfe, Die ein mundericones Rind auf dem Arme trug, bas freundlich in ber fremben Berfammlung umberfab, und lachelnd nach bem bligenden Diadem bes Ronigs die fleinen Bandchen ftredte, jum Boricein tamen, und fich binter ben Ganger ftellten: aber bas Staunen muchs, ale ploglich aus ben Gipfeln ber alten Baume ber Lieblingsabler bes Ronigs, ben er immer um fic batte, mit einer golbenen Stirnbinde, Die er aus feinen Bimmern entwandt haben mußte, berabflog, und fich auf bas Saupt bes Junglings nieberließ, fo bag bie Binbe fich um feine Loden folug. Der Frembling erfdrat einen Augenblid: ber Abler flog an die Seite bes Ronias, und ließ bie Binde gurud. Der Jungling reichte fie bem Rinbe, bas barnach verlangte, ließ fich auf ein Rnie gegen ben Ronig nieder, und fuhr in feinem Gefange mit bewegter Stimme fort:

Der Sänger fährt aus schönen Träumen Mit froher Ungeduld empor; Er wandelt unter hohen Bäumen Bu des Palastes ehrnem Tor. Die Mauern find wie Stahl geschliffen, Doch sie erklimmt sein Lied geschwind, Es steigt von Lieb' und Beh ergriffen Bu ihm hinab des Königs Kind.

Die Liebe drudt fie fest zusammen, Der Rlang ber Panger treibt fie fort; Sie lobern auf in fugen Flammen, Im nachtlich ftillen Jufluchtsort. Sie halten furchtsam fich verborgen, Beil fie der Born des Ronigs fcredt; Und werden nun von jedem Morgen Bu Schmerz und Luft zugleich erwedt.

Der Sanger fpricht mit sanften Rlangen Der neuen Mutter hoffnung ein; Da tritt gesodt von ben Gesangen Der Ronig in die Klust hinein. Die Tochter reicht in goldnen Loden Den Enkel von der Bruft ihm hin; Sie finken reuig und erschroden, Und mild zergeht sein strenger Sinn.

Der Liebe weicht und dem Gesange Auch auf dem Thron ein Baterherz, Und wandelt bald in sußem Drange Bu ewger Luft den tiefen Schmerz. Die Liebe gibt, was sie entrissen, Mit reichem Bucher bald zurud, Und unter den Berfohnungekussen Entsaltet fich ein himmlisch Glud.

Geist bes Gesangs, tomm du hernieder, Und steh auch jeht der Liebe bei; Bring die verlorne Tochter wieder, Daß ihr der König Bater sei! — Daß er mit Freuden sie umschließet, Und seines Enkels sich erbarmt, Und wenn das herz ihm überfließet, Den Sänger auch als Sohn umarmt.

Der Jüngling hob mit bebender Sand bei diesen Borten, die fanft in den dunklen Gangen verhallten, den Schleier. Die Prinzesfin siel mit einem Strom von Tranen zu den IV

Füßen bes Ronigs, und bielt ibm bas fcone Rind bin. Der Sanger Iniete mit gebeugtem Saubte an ihrer Seite. Gine angftliche Stille ichten jeden Atem festauhalten. Der Ronig war einige Mugenblide fprachlos und ernft; bann jog er bie Bringeffin an feine Bruft, brudte fie lange feft an fich und weinte laut. Er bob nun auch ben Jungling ju fich auf, und umfolog ibn mit berglicher Bartlichfeit. Gin belles Jauchgen flog durch die Berfammlung, die fich bicht gubrangte. Der Ronig nabm bas Rind und reichte es mit rubrenber Andacht gen himmel; bann begrußte er freundlich ben Alten. Unenbliche Freudentranen floffen. In Befange brachen bie Dichter aus, und ber Abend mard ein beiliger Borabend bem gangen Lande, beffen Leben fortan nur Gin icones Reft mar. Rein Menfch weiß, wo das Land bingetommen ift. Rur in Sagen beißt es, bag Atlantis von machtigen Rluten ben Augen entzogen worden fei.



## Viertes Rapitel

Einige Tagereifen waren ohne bie minbefte Unterbrechung geendigt. Der Beg mar feft und troden, die Bitterung erauidend und beiter, und bie Begenden, burch die fie famen, fruchtbar, bewohnt und mannichfaltig. Der furchtbare Thuringer Balb lag im Ruden; bie Raufleute hatten ben Beg öfterer gemacht, waren überall mit ben Leuten befannt, und erfuhren die gaftfreifte Aufnahme. Gie vermieden bie abgelegenen und burch Raubereien befannten Gegenden, und nahmen, wenn fie ja gezwungen maren, folche zu burchreifen, ein binlangliches Beleite mit. Ginige Befiger benachbarter Bergichlöffer fanden mit ben Raufleuten in gutem Bernehmen. Sie murben befucht und bei ihnen nachaefragt, ob fie Beftellungen nach Augeburg ju machen batten. Gine freundliche Bewirtung ward ihnen guteil, und die Frauen und Tochter brangten fich mit berglicher Reugier um bie Fremdlinge. Beinrichs Mutter gewann fie bald burch ihre gutmutige Bereitwilligfeit und Teilnahme. Man war erfreut eine Frau aus ber Refidengstadt ju febn, die eben fo willig bie Reuigfeiten ber Dobe, als die Bubereitung einiger fcmad. hafter Schuffeln mitteilte. Der junge Ofterdingen ward von Rittern und Frauen wegen feiner Befcheibenheit und feines ungezwungenen milben Betragens gepriefen, und die lettern verweilten gern auf feiner einnehmenden Beftalt, die wie bas einfache Bort eines Unbefannten mar, bas man faft überbort, bis langft nach feinem Abschiebe es feine tiefe unscheinbare Rnofpe immer mehr auftut, und endlich eine berrliche

Blume in allem Farbenglanze dichtverschlungener Blätter zeigt, so daß man es nie vergißt, nicht mude wird es zu wiederholen, und einen unversieglichen immer gegenwärtigen Schat daran hat. Man besinnt sich nun genauer auf den Unbekannten, und ahndet und ahndet, bis es auf einmal klar wird, daß es ein Bewohner der höhern Belt gewesen sei. — Die Raufleute erhielten eine große Menge Bestellungen, und man trennte sich gegenseitig mit herzlichen Bunschen, einander bald wieder zu sehn. Auf einem dieser Schlösser, wo sie gegen Abend hinkamen, ging es fröhlich zu. Der herr des Schlosses war ein alter Kriegsmann, der die Muße des Friedens, und die Einsamkeit seines Ausenthalts mit östern Gelagen feierte und unterbrach, und außer dem Kriegsgetümmel und der Jagd keinen andern Zeitvertreib kannte, als den gefüllten Becher.

Er empfing bie Untommenden mit bruberlicher Berglich. feit, mitten unter larmenden Genoffen. Die Mutter ward gur Bausfrau geführt. Die Raufleute und Beinrich mußten fich an die luftige Tafel fegen, mo ber Becher tapfer umberging. Beinrichen ward auf vieles Bitten in Rudficht feiner Jugend bas jedesmalige Befcheibtun erlaffen, dagegen bie Raufleute fich nicht faul finden, fondern fich den alten Frantenwein tapfer ichmeden liegen. Das Gefprach lief über ehmalige Rriegsabenteuer bin. Beinrich borte mit großer Aufmertfamfeit ben neuen Ergablungen gu. Die Ritter fprachen vom beiligen gande, von den Bundern des beiligen Grabes, von ben Abenteuern ihres Buges, und ihrer Seefahrt, von ben Saragenen, in beren Gewalt einige geraten gewesen waren, und dem froblichen und wunderbaren Leben im Felbe und im Lager. Sie außerten mit großer Lebhaftigfeit ihren Unwillen jene himmlische Geburteftatte ber Chriftenheit noch im frevelhaften Befit ber Unglaubigen ju miffen. Gie erboben bie großen Belben, die fich eine emige Rrone burch ibr tapfres, unermudliches Bezeigen gegen biefes ruchlofe Bolf erworben batten. Der Schlogherr zeigte bas toftbare Schwert. mas er einem Anführer berfelben mit eigner Sand abgenommen, nachdem er fein Raftell erobert, ibn getotet, und feine Rrau und Rinder ju Befangenen gemacht, welches ibm ber Raifer in feinem Bappen ju fubren pergonnet batte. Alle befaben bas prachtige Schwert, auch Beinrich nahm es in feine Sand, und fubite fich von einer friegerifchen Begeifterung ergriffen. Er tufte es mit inbrunftiger Undacht. Die Ritter freuten fich über feinen Unteil. Der Alte ums armte ibn, und munterte ibn auf, auch feine Sand auf ewia ber Befreiung bes beiligen Grabes ju widmen, und bas mundertatige Rreug auf feine Schultern befestigen gu laffen. Er mar überrafcht, und feine Sand ichien fich nicht von bem Schwerte losmachen ju tonnen. Befinne bich, mein Sobn, rief ber alte Ritter. Gin neuer Rreussug ift por Der Raifer felbft wird unfere Scharen in ber Tur. bas Morgenland fuhren. Durch gang Europa fcallt von neuem der Ruf bes Rreuges, und beldenmutige Undacht regt fich allerorten. Wer weiß, ob wir nicht ubere Sabr in ber aroken weltherrlichen Stadt Jerufalem als frobe Sieger beieinander figen, und une bei vaterlandifdem Bein an unfere Beimat erinnern. Du tannft auch bei mir ein morgenlandifches Madgen febn. Gie bunten uns Abend. landern gar anmutig, und wenn bu bas Schwert gut gu führen verftebit, fo tann es bir an iconen Gefangenen nicht fehlen. Die Ritter fangen mit lauter Stimme ben Rreuggefang, ber bamale in gang Europa gefungen murbe:

Das Grab fieht unter wilden heiben; Das Grab, worin der heiland lag, Muß Frevel und Berspottung leiben Und wird entheiligt jeden Tag. Es klagt heraus mit dumpfer Stimme: Ber rettet mich von biesem Grimme!

Bo bleiben feine Gelbenjunger? Berschwunden ift die Christenheit! Ber ist des Glaubens Biederbringer? Ber nimmt das Kreuz in dieser Zeit? Ber bricht die schimpflichsten der Ketten, Und wird das beil'ae Grab erretten?

Sewaltig geht auf Land und Meeren In tiefer Racht ein heil'ger Sturm; Die tragen Schlafer aufzustören, Umbrauft er Lager, Stadt und Lurm, Ein Rlaggeschrei um alle Zinnen: Auf, trage Chriften, gieht von hinnen.

Es laffen Engel aller Orten Mit ernftem Antlit ftumm fich febn, Und Pilger fieht man vor ben Pforten Mit tummervollen Bangen ftehn; Sie klagen mit ben bangften Tonen Die Braufamkeit ber Saragenen.

Es bricht ein Morgen, rot und trube, Im weiten Rand ber Christen an. Der Schmerz ber Wehmut und ber Liebe Berkundet sich bei jedermann. Ein jedes greift nach Kreuz und Schwerte Und zieht entstammt von seinem herbe. Ein Feuereifer tobt im heere, Das Grab bes heilands zu befrein. Sie eilen frohlich nach bem Meere, Um bald auf heil'gem Grund zu fein. Auch Kinder tommen noch gelaufen Und mehren ben geweihten haufen.

hoch weht das Kreuz im Siegspaniere, Und alte helben ftehn voran. Des Paradieses sel'ge Türe Bird frommen Kriegern aufgetan; Ein jeder will das Glud genießen, Sein Blut für Chriftus zu vergießen.

Bum Rampf, ihr Christen! Gottes Scharen Biehn mit in bas gelobte Land. Balb wird ber heiben Grimm erfahren Des Christengottes Schredenshand. Bir waschen baib in frohem Mute Das heilige Grab mit heibenblute.

Die heil'ge Jungfran schwebt, getragen Bon Engeln, ob ber wilben Schlacht, Bo jeber, ben bas Schwert geschlagen, In ihrem Mutterarm erwacht. Sie neigt fich mit verklärter Bange herunter zu bem Baffenklange.

hinüber zu ber heit'gen State! Des Grabes bumpfe Stimme tont! Bald wird mit Sieg und mit Gebete Die Schuld ber Christenheit versohnt! Das Reich ber heiben wird sich enben, Ist erft bas Grab in unsern handen. Heinrichs gange Seele war in Aufruhr, das Grab tam ihm wie eine bleiche, edle, jugendliche Gestalt vor, die auf einem großen Stein mitten unter wildem Bobel faße, und auf eine entsehliche Beise gemishandelt wurde, als wenn sie mit tummervollem Gesichte nach einem Kreuze blide, was im hintergrunde mit lichten Zügen schimmerte, und sich in den bewegten Bellen eines Meeres unendlich vervielfältigte.

Seine Mutter fchidte eben berüber, um ihn ju holen, und ber Bausfrau bes Ritters vorzuftellen. Die Ritter maren in ibr Belag und ihre Borftellungen bes bevorftebenben Buges vertieft, und bemertten nicht, bag Beinrich fich entfernte. Er fand feine Mutter in traulichem Gefprach mit ber alten, gutmutigen Frau bes Schloffes, die ihn freundlich bewilltommte. Der Abend mar beiter; die Sonne begann fich ju neigen, und Beinrich, ber fich nach Ginfamfeit febnte, und von ber golbenen Ferne gelodt murbe, bie burch bie engen, tiefen Bogenfenfter in bas buftre Gemach bineintrat, erhielt leicht die Erlaubnis, fich außerhalb bes Schloffes befehen zu burfen. Er eilte ins Freie, fein ganges Bemut mar rege, er fab von ber Bobe bes alten Relfen gunachft in bas malbige Tal, burch bas ein Bach berunterfturgte und einige Dublen trieb, beren Beraufch man taum aus ber gewaltigen Tiefe vernehmen tonnte, und bann in eine unabsehliche Ferne von Bergen, Balbern und Rieberungen, und feine innere Unruhe murbe befanftigt. Das friegerifche Betummel verlor fich, und es blieb nur eine flare bilberreiche Sebnsucht gurud. Er fühlte, daß ibm eine Laute mangelte, fo wenig er auch wußte, wie fie eigentlich gebaut fet, und welche Birtung fie bervorbringe. Das beitere Schauspiel bes berrlichen Abends wiegte ibn in fanfte Phantaften: Die Blume feines Bergens ließ fich guweilen wie ein Betterleuchten in ibm febn. - Er fcweifte durch das wilde Gebulch und kletterte uber bemoofte Felfenftude, als auf einmal aus einer naben Tiefe ein garter eindringender Gesang einer weiblichen Stimme, von wunderbaren Tonen begleitet, erwachte. Es war ihm gewiß, daß es eine Laute sei; er blieb verwunderungsvoll ftehen, und horte in gebrochner beutscher Aussprache folgendes Lied:

> Bricht bas matte berg noch immer Unter fremdem himmel nicht? Rommt ber hoffnung bleicher Schimmer Immer mir noch zu Geficht? Rann ich wohl noch Rudfehr mahnen? Stromweis fturgen meine Tranen, Bis mein berg in Rummer bricht.

Könnt' ich bir die Myrten zeigen Und ber Zeber dunkles haar! Führen dich zum froben Reigen Der geschwisterlichen Schar! Sähft du im gesticken Rleide, Stolz im töstlichen Geschmeide Deine Freundin, wie sie war.

Eble Innglinge verneigen Sich mit beißem Blid vor ihr: Bartliche Gefange fteigen Mit bem Abendstern gu mir. Dem Geliebten darf man trauen; Emge Lieb' und Tren den Frauen Ift der Manner Losung bier.

hier, wo um friftallne Quellen Liebend fich ber himmel legt, Und mit beißen Balfamwellen Um ben Sain jusammenschlägt, Der in seinen Luftgebieten, Unter Früchten, unter Bluten Taufend bunte Sanger begt.

Fern find jene Jugendtraume! Abwarts liegt bas Baterland! Längft gefällt find jene Baume, Und bas alte Schloß verbrannt. Fürchterlich, wie Meereswogen Ram ein rauhes Geer gezogen, Und bas Paradies verfcmand.

Fürchterliche Gluten floffen In die blaue Luft empor, Und es brang auf floigen Roffen Eine wilde Schar ins Tor. Sabel klierten, unfre Brüber, Unfer Bater kam nicht wieder, Und man riß uns wild hervor.

Meine Augen wurden trübe; Fernes, mutterliches Land, Ach! fie bleiben bir von Liebe Und von Sehnsucht zugewandt! Bare nicht dies Kind vorhanden, Längst hätt' ich des Lebens Banden Aufgelöst mit fühner hand.

Beinrich borte bas Schluchzen eines Rindes und eine troftende Stimme. Er flieg tiefer durch das Gebufch hinab, und fand ein bleiches, abgeharmtes Madchen unter einer alten Ciche figen. Ein schones Rind hing weinend an ihrem Balfe, auch ihre Tranen floffen, und eine Laute lag neben ihr auf

dem Rasen. Sie erschraf ein wenig, als fie den fremden Jungling erblidte, der mit wehmutigem Geficht fich ihr naberte.

3hr habt wohl meinen Befang gebort, fagte fie freundlich. Euer Beficht buntt mir befannt, lagt mich befinnen - Dein Gedachtnis ift fcmad geworben, aber Guer Anblid ermedt in mir eine fonderbare Erinnerung aus froben Beiten. D! mir ift, als glichet 3br einem meiner Bruber, ber noch por unferm Unglud von uns ichied, und nach Berfien gu einem berühmten Dichter gog. Bielleicht lebt er noch, und befingt traurig bas Unglud feiner Gefdwifter. Buft ich nur noch einige feiner berrlichen Lieber, Die er uns hinterließ! Er mar ebel und gartlich, und tannte fein großeres Glud als feine Laute. Das Rind mar ein Dabchen von gehn bis gwolf Jahren, bas ben fremben Jungling aufmertfam betrachtete und fich feft an ben Bufen ber ungludlichen Bulima fcmiegte. Beinrichs Berg mar von Mitleid burchbrungen; er troftete bie Sangerin mit freundlichen Borten, und bat fie, ibm um. fanblider ibre Befdichte ju ergablen. Sie fdien es nicht ungern gu tun. Beinrich feste fich ihr gegenüber und vernahm ihre von baufigen Tranen unterbrochne Ergablung. Borguglich bielt fie fich bei bem Lobe ihrer Landeleute und ihres Baterlandes auf. Sie fdilberte ben Cbelmut berfelben, und ibre reine ftarte Empfanglichteit fur bie Boefte bes Lebens und die munderbare, geheimnisvolle Anmut ber Ratur. Sie beschrieb bie romantischen Schonheiten ber fruchtbaren Arabifden Begenden, Die wie gludliche Infeln in unwegfamen Sandwufteneien lagen, wie Bufluchteftatte ber Bedrangten und Rubebedurftigen, wie Rolonien bes Baradiefes, voll frifder Quellen, Die über bichten Rafen und funtelnde Steine durch alte, ehrwurdige Saine riefelten, voll bunter Bogel mit

melodifchen Reblen und anziehend burch mannichfaltige Uberbleibsel ebemaliger bentwurdiger Beiten. 3hr murbet mit Bermunderung, fagte fie, die buntfarbigen, bellen, feltfamen Buge und Bilber auf ben alten Steinplatten febn. Sie scheinen fo befannt und nicht ohne Urfach fo wohl erhalten au fein. Man finnt und finnt, einzelne Bedeutungen abnet man, und wird um fo begieriger ben tieffinnigen Bufammenbang biefer uralten Schrift zu erraten. Der unbefannte Beift berfelben erregt ein ungewöhnliches Rachbenten, und wenn man auch obne ben gewunschten Rund von bannen gebt, fo hat man boch taufend mertwürdige Entbedungen in fich felbft gemacht, die bem Leben einen neuen Glang und bem Gemut eine lange, belohnende Befchaftigung geben. Das Leben auf einem langft bewohnten und ebemals icon burch Rleiß, Zätigfeit und Reigung verherrlichten Boden bat einen befondern Reig. Die Ratur fcheint bort menfchlicher und verftanblicher geworden, eine buntle Erinnerung unter ber burd. fichtigen Begenwart wirft die Bilder ber Belt mit icharfen Umriffen gurud, und fo genießt man eine boppelte Belt, bie eben baburch bas Schwere und Gewaltsame verliert und bie gauberifche Dichtung und Fabel unferer Ginne wirb. Ber weiß, ob nicht auch ein unbegreiflicher Ginfluß ber ehemaligen, jest unfichtbaren Bewohner mit ins Spiel fommt, und vielleicht ift es biefer buntle Bug, ber bie Denfchen aus neuen Gegenden, fobald eine gewiffe Beit ihres Ermachens tommt, mit fo gerftorender Ungeduld nach ber alten Beimat ihres Befdlechte treibt, und fie Gut und Blut an den Befit biefer Bander ju magen anregt. Rach einer Baufe fuhr fie fort: Glaubt ja nicht, was man Gud von ben Graufamteiten meiner Landsleute ergablt bat. Rirgends murben Gefangene großmutiger behandelt, und auch Gure Bilger nach Jerufalem wurden mit Gastfreundschaft ausgenommen, nur daß sie selten derselben wert waren. Die meisten waren nichtsnutzige, bose Menschen, die ihre Wallsahrten mit Bubenstüden bezeichneten, und dadurch freilich oft gerechter Rache in die Sande sielen. Wie ruhig hatten die Christen das heilige Grab besuchen können, ohne nötig zu haben, einen fürchterlichen, unnügen Krieg anzusangen, der alles erbittert, unendliches Elend verbreitet, und auf immer das Worgenland von Europa getrennt hat. Was lag an dem Namen des Besigers? Unsere Fürsten ehrten andachtsvoll das Grab Eures Heiligen, den auch wir für einen göttlichen Bropheten halten; und wie schön hätte sein heiliges Grab die Wiege eines glücklichen Einverständnisses, der Anlaß ewiger wohltätiger Bündnisse werden können!

Der Abend war unter ihren Gefprachen berbeigefommen. Es fing an Racht zu werben, und ber Mond bob fich aus bem feuchten Balbe mit beruhigendem Glange berauf. Sie fliegen langfam nach bem Schloffe; Beinrich mar voll Bebanten, die friegerische Begeisterung war ganglich berfdwunden. Er merfte eine munderliche Bermirrung in ber Belt; ber Mond zeigte ihm bas Bild eines troftenben Bufcauers und erhob ihn über die Unebenheiten ber Erdoberflache, die in ber Bobe fo unbetrachtlich erschienen, fo wild und unerfleiglich fie auch bem Banberer vortamen. Bulima ging ftill neben ibm ber, und fubrte bas Rind. trug die Laute. Er fuchte die fintende Soffnung feiner Begleiterin, ibr Baterland bereinft wieder zu febn, zu beleben, indem er innerlich einen beftigen Beruf fühlte, ihr Retter gu fein, ohne ju wiffen, auf welche Art es gefchehen tonne. Gine besondere Rraft ichien in feinen einfachen Borten zu liegen, benn Bulima empfand eine ungewohnte Beruhigung und

bantte ibm fur feine Rufprache auf die rubrenbfte Beife. Die Ritter maren noch bei ibren Bechern und bie Mutter in bauslichen Gefprachen. Beinrich batte feine Luft in ben larmenden Saal gurudjugehn. Er fühlte fich mube, und begab fich bald mit feiner Mutter in bas angewiefene Schlafgemach. Er ergabite ihr vor bem Schlafengebn, mas ihm begegnet fei, und folief bald zu unterhaltenden Traumen ein. Die Raufleute hatten fich auch zeitig fortbegeben, und maren fruh wieder munter. Die Ritter lagen in tiefer Rube, als fie abreiften; Die Bausfrau aber nahm gartlichen Abschied. Rulima batte wenig gefchlafen, eine innere Freude batte fie wach erhalten; fie ericbien beim Abichiede, und bediente die Reisenden bemutig und emfig. Als fie Abschied nahmen, brachte fie mit vielen Tranen ihre Laute gu Beinrich, und bat mit rubrender Stimme, fie ju Bulimas Undenten mitzunehmen. Es war meines Brubers Laute, fagte fie, ber fie mir beim Abschied ichentte; es ift bas einzige Befittum, mas ich gerettet habe. Sie ichien Guch geftern ju gefallen, und 3hr lagt mir ein unichagbares Beichent gurud, fuße hoffnung. Rehmt Diefes geringe Beichen meiner Dantbarteit, und lagt es ein Pfand Gures Andentens an die arme Bulima fein. Bir werben uns gewiß wiederfebn, und bann bin ich vielleicht gludlicher. Beinrich weinte; er weigerte fich, biefe ibr fo unentbehrliche Laute anzunehmen: Gebt mir, fagte er, bas goldene Band mit ben unbefannten Buchftaben aus Guren Saaren, wenn es nicht ein Andenten Gurer Eltern ober Gefcwifter ift, und nehmt bagegen einen Schleier an, ben mir meine Mutter gern abtreten wird. Sie wich endlich feinem Bureben und gab ibm bas Band, indem fie fagte: Es ift mein Name in ben Buchftaben meiner Muttersprache, ben ich in beffern Reiten felbit in biefes Band geftidt babe. Betrachtet es gern, und denkt, daß es eine lange kummervolle Beit meine haare festgehalten hat, und mit feiner Bestgerin verbleicht ift. Deinrichs Mutter zog ben Schleter heraus und reichte ihr ihn hin, indem fie fie an fich zog und weinend umarmte.

## Fünftes Rapitel

Nach einigen Tagereisen tamen fie an ein Dorf, am Fuße einiger spigen Sügel, die von tiesen Schluchten unterbrochen waren. Die Gegend war übrigens fruchtbar und angenehm, ohngeachtet die Rücken der Sügel ein totes, abschreckendes Ansehn hatten. Das Wirtshaus war reinlich, die Leute bereitwillig, und eine Menge Menschen, teils Reisende, teils bloße Trinkgafte, saßen in der Stube, und unterhielten sich von allerhand Dingen.

Unfre Reifenden gefellten fich zu ihnen, und mifchten fich in die Gefprache. Die Aufmertfamteit ber Gefellichaft war porguglich auf einen alten Mann gerichtet, ber in frember Tracht an einem Tifche faß, und freundlich bie neugierigen Fragen beantwortete, bie an ihn gefchaben. Er tam aus fremden ganden, hatte fich beute fruh die Begend umber genau betrachtet, und ergablte nun von feinem Gewerbe und feinen beutigen Entbedungen. Die Leute nannten ihn einen Schatgraber. Er fprach aber febr befcheiben von feinen Renntniffen und feiner Macht, doch trugen feine Ergablungen bas Geprage ber Seltfamteit und Reuheit. Er ergablte, bag er aus Bobmen geburtig fei. Bon Jugend auf babe er eine beftige Rengierde gehabt ju miffen, mas in ben Bergen verborgen fein muffe, wo bas Baffer in ben Quellen bertomme, und wo bas Gold und Gilber und bie foftlichen Steine gefunden wurden, die den Menfchen fo unwiderftehlich an fich Er habe in ber naben Rloftertirche oft biefe feften Lichter an ben Bilbern und Reliquien betrachtet, und nur

gemunicht, bag fie ju ibm reben tonnten, um ibm von ibrer gebeimnisvollen Bertunft zu ergablen. Er babe mobl que weilen gebort, bag fie aus welt entlegenen ganbern tamen; boch habe er immer gedacht, warum es nicht auch in diefen Begenden folche Schape und Rleinodien geben tonne. Die Berge feien boch nicht umfonft fo welt im Umfange und erbaben und fo fest vermabrt; auch habe es ihm verduntt, wie wenn er gumeilen auf ben Gebirgen glanzende und fimmernde Steine aefunden batte. Er fei fleißig in den Felfenrigen und Soblen umbergeflettert, und habe fich mit unausfprechlichem Bergnugen in biefen uralten Sallen und Bewolben umgefebn. - Endlich fei ihm einmal ein Reifender begegnet, ber au ihm gefagt, er muffe ein Bergmann werben, ba tonne er die Befriedigung feiner Reugier finden. In Bohmen gabe es Bergwerte. Er folle nur immer an bem Fluffe binuntergebn, nach gebn bis zwölf Tagen werde er in Gula fein, und bort burfe er nur fprechen, bag er gern ein Bergmann werden wolle. Er babe fich bies nicht zweimal fagen laffen, und fich gleich ben anbern Tag auf ben Beg gemacht. Rach einem beschwerlichen Gange von mehreren Tagen, fubr er fort, tam ich nach Gula. 3ch tann Guch nicht fagen, wie berrlich mir zumute marb, als ich von einem Bugel die Saufen von Steinen erblidte, Die mit grunen Bebufden burdmachfen maren, auf benen bretterne Butten ftanden, und als ich aus bem Tal unten bie Rauchwolfen über ben Balb beraufgiebn fab. Gin fernes Betofe vermehrte meine Erwartungen, und mit unglaublicher Reugierbe und voll ftiller Undacht ftand ich bald auf einem folchen Saufen, ben man Salbe nennt, vor ben buntlen Tiefen, bie im Innern ber Gutten fteil in ben Berg bineinführten. 3ch eilte nach bem Tale und begegnete bald einigen schwarz-IV

gefleibeten Mannern mit Lampen, bie ich nicht mit Unrecht für Beraleute bielt, und mit icuchterner Angflichfeit ibnen mein Anliegen portrug. Sie borten mich freundlich an, und fagten mir, bag ich nur binunter nach ben Schmelabutten gebn und nach bem Steiger fragen follte, welcher ben Anführer und Meifter unter ihnen vorftellt; biefer werbe mir Befdeib geben, ob ich angenommen werben moge. Sie meinten, bag ich meinen Bunich wohl erreichen murbe, und lebrten mich ben ublichen Gruß: "Glud auf", womit ich ben Steiger anreben follte. Boll froblicher Erwartungen feste ich meinen Beg fort und tonnte nicht aufboren, ben neuen, bedeutungevollen Gruß mir beftandig zu wiederholen. 3ch fand einen alten, ehrwurdigen Mann, ber mich mit vieler Freundlichfelt empfing, und nachdem ich ihm meine Befdichte ergablt, und ibm meine große Luft, feine feltne, gebeimnisvolle Runft zu erlernen, bezeugt hatte, bereitwillig verfprach, mir meinen Bunfc ju gemabren. 3ch fcbien ibm ju gefallen. und er bebielt mich in feinem Saufe. Den Augenblid tonnte ich taum erwarten, wo ich in die Grube fabren und mich in ber reigenden Tracht febn murbe. Roch benfelben Abend brachte er mir ein Grubentleib, und ertlarte mir ben Bebrauch einiger Bertzeuge, bie in einer Rammer aufbewahrt maren.

Abends tamen Bergleute zu ihm, und ich verfehlte tein Wort von ihren Gesprächen, so unverftändlich und fremd mir sowohl die Sprache, als der größte Teil des Inhalts ihrer Erzählungen vortam. Das wenige jedoch, was ich zu begreifen glaubte, erhöhte die Lebhaftigkeit meiner Reugierde, und beschäftigte mich des Nachts in seltsamen Träumen. Ich erwachte beizelten und fand mich bet meinem neuen Wirte ein, bet dem sich allmählich die Bergleute versammelten, um

feine Berordnungen ju vernehmen. Gine Rebenftube mar ju einer fleinen Rapelle vorgerichtet. Ein Donch erschien und las eine Deffe, nachber fprach er ein feierliches Gebet, worin er ben Simmel anrief, Die Bergleute in feine beilige Dbbut gu nehmen, fie bei ihren gefährlichen Arbeiten gu unterftugen, vor Anfechtungen und Tuden bofer Beifter fie gu icusen, und ibnen reiche Anbruche zu bescheren. 3ch batte nie mit mehr Inbrunft gebetet und nie die bobe Bedeutung ber Deffe lebhafter empfunden. Meine tunftigen Genoffen tamen mir wie unterirdifche Belben por, die taufend Befahren zu überminden hatten, aber auch ein beneibenswertes Blud an ihren wunderbaren Renntniffen befagen, und in bem ernften, ftillen Umgange mit ben uralten Felfenfohnen ber Ratur, in ihren bunteln, wunderbaren Rammern, gum Empfängnis himmlifcher Gaben und gur freudigen Erhebung über die Belt und ihre Bebrangniffe ausgeruftet murben. Der Steiger gab mir nach geendigtem Gottesbienft eine Lampe und ein fleines bolgernes Rrugifig, und ging mit mir nach bem Schachte, wie wir die fchroffen Gingange in Die unterirdifchen Gebaude zu nennen pflegen. Er lehrte mich Die Art bes Sinabfleigens, machte mich mit ben notwendigen Borfichtigfeiteregeln, fowie mit ben namen ber mannichfaltigen Begenftande und Teile befannt. Er fuhr voraus und fcurrte auf ben runden Balten binunter, indem er fich mit ber einen Sand an einem Seil anbielt, bas in einem Rnoten an einer Seitenftange fortglitichte, und mit ber andern die brennende Lampe trug; ich folgte feinem Beifpiel, und wir gelangten fo mit giemlicher Schnelle balb in eine betrachtliche Tiefe. Mir war feltfam feierlich gumute, und bas vordere Licht funtelte wie ein gludlicher Stern, ber mir ben Beg zu ben verborgenen Schapfammern ber Ratur zeigte.

Bir tamen unten in einen Irrgarten von Bangen, und mein freundlicher Deifter marb nicht mube meine neugierigen Fragen zu beantworten, und mich über feine Runft gu unterrichten. Das Raufden des Baffere, die Entfernung von ber bewohnten Oberfläche, die Dunfelbeit und Berfchlungenbeit ber Bange, und bas entfernte Beraufch ber arbeitenben Bergleute ergopte mich ungemein, und ich fühlte nun mit Freuden mich im vollen Befit beffen, mas von jeber mein febnlichfter Bunfch gemefen war. Es lagt fich auch biefe volle Befriedigung eines angebornen Bunfches, Diefe munderfame Freude an Dingen, Die ein naberes Berbaltnis gu unferm gebeimen Dafein haben mogen, ju Befchaftigungen, für die man von der Biege an bestimmt und ausgeruftet ift, nicht ertlaren und befchreiben. Bielleicht daß fie jedem andern gemein, unbedeutend und abidredend vorgefommen waren; aber mir ichienen fie fo unentbehrlich gu fein, wie die Luft ber Bruft und die Speife bem Magen. Mein alter Meifter freute fich über meine innige Luft, und verhieß mir, daß ich bei biefem Bleife und biefer Aufmertfamteit es weit bringen, und ein tuchtiger Bergmann werden murbe. Dit welcher Andacht fab ich jum erftenmal in meinem Leben am fech. gebnten Marg, por nunmehr funfundviergig Jahren, ben Ronig ber Metalle in garten Blattchen gwifchen ben Spalten bes Befteine. Es tam mir vot, als fei er bier wie in feften Gefängniffen eingesperrt und glange freundlich bem Bergmann entgegen, ber mit foviel Gefahren und Muhfeligfeiten fich den Beg ju ihm durch die ftarten Mauern gebrochen, um ihn an bas Licht bes Tages zu forbern, bamit er an foniglichen Rronen und Gefäßen und an beiligen Reliquien gu Ehren gelangen, und in geachteten und wohlvermahrten Dungen, mit Bildniffen gegiert, bie Belt beberrichen und leiten moge. Bon ber Beit an blieb ich in Gula, und flieg allmählich bis jum Sauer, welches ber eigentliche Bergmann ift, der die Arbeiten auf dem Gestein betreibt, nachdem ich anfänglich bei der Ausförderung der losgehauenen Stufen in Rorben angestellt gewesen war.

Der alte Bergmann ruhte ein wenig von feiner Erzählung aus, und trant, indem ihm feine aufmerkfamen Buhörer ein frobliches Gludauf zubrachten. heinrichen erfreuten die Reden des alten Mannes ungemein, und er war fehr geneigt noch mehr von ihm zu hören.

Die Buborer unterhielten fich von den Gefahren und Seltfamteiten des Bergbaus, und ergablten wunderbare Sagen, über die der Alte oft lachelte, und freundlich ihre fonderbaren Borftellungen zu berichtigen bemuht war.

Rach einer Beile fagte Beinrich: 3hr mogt feitbem viel feltfame Dinge gefebn und erfahren baben; hoffentlich bat Euch nie Gure gewählte Lebensart gereut? Baret 3hr nicht fo gefällig und ergabitet uns, wie es Euch feit bem ergangen, und auf welcher Reife 3hr jest begriffen feid? Es fcheint, als battet 3hr Guch weiter in ber Welt umgefehn, und gewiß barf ich vermuten, daß 3hr jest mehr, als einen gemeinen Bergmann vorftellt. Es ift mir felber lieb, fagte ber Alte, mich der verfloffenen Beiten zu erinnern, in denen ich Anlaffe finde, mich der gottlichen Barmbergigfeit und Bute gu erfreun. Das Gefchid bat mich burch ein frohes und beitres Leben geführt, und es ift fein Tag vorübergegangen, an welchem ich mich nicht mit bantbarem Bergen gur Rube gelegt batte. 3ch bin immer gludlich in meinen Berrichtungen gemefen, und unfer affer Bater im himmel hat mich por bem Bofen behutet, und in Ehren grau werden laffen. Racht ibm babe ich alles meinem alten Deifter zu verbanten, ber

nun lange ju feinen Batern perfammelt ift, und an ben ich nie obne Eranen benten tann. Er war ein Mann aus ber alten Beit nach bem Bergen Gottes. Dit tiefen Ginnichten mar er begabt, und boch findlich und bemutig in feinem Tun. Durch ibn ift bas Berawert in großen Rlor gefommen, und bat bem Bergoge von Bohmen ju ungebeuren Schaben perbolfen. Die gange Begend ift baburch bevolfert und moblhabend, und ein blubendes gand geworden. Alle Bergleute verehrten ihren Bater in ibm, und fo lange Gula ftebt, wird auch fein name mit Rubrung und Dantbarteit genannt werden. Er mar feiner Geburt nach ein Laufiger und bieg Werner. Seine einzige Tochter mar noch ein Rind, wie ich zu ihm ins Meine Emfigfett, meine Treue, und meine Saus fam. leibenschaftliche Unbanglichfeit an ibn, gewannen mir feine Liebe mit jedem Tage mehr. Er gab mir feinen Ramen und machte mich au feinem Cobne. Das fleine Madchen marb nach gerabe ein madres, muntres Gefcopf, beren Beficht fo freundlich glatt und weiß mar, wie ihr Bemut. Der Alte fagte mir oft, wenn er fab, baß fie mir jugetan mar, bag ich gern mit ihr ichaferte, und fein Muge von ben ihrigen vermanbte, die fo blau und offen, wie ber himmel maren, und wie die Rriftalle glangten: wenn ich ein rechtlicher Bergmann werben murbe, wolle er fie mir nicht verfagen; und er bielt Bort. - Den Tag, wie ich Bauer murbe, legte er feine Banbe auf uns und fegnete uns als Braut und Brautigam ein, und wenig Bochen barauf führte ich fie als meine Frau auf meine Rammer. Denfelben Tag bieb ich in der Frubfchicht noch ale Lebrhauer, eben wie die Sonne oben aufging, eine reiche Aber an. Der Bergog fchiate mir eine golbene Rette mit feinem Bildnis auf einer großen Dunge, und berfprach mir ben Dienft meines Schwiegervaters. Bie glud.

lich war ich, als ich fie am hochzeittage meiner Braut um den hals hangen konnte, und aller Augen auf fie gerichtet waren. Unfer alte Bater erlebte noch einige muntre Enkel, und die Anbrüche feines herbstes waren reicher, als er gedacht hatte. Er konnte mit Freudigkeit seine Schicht beschließen, und aus der dunkeln Grube dieser Welt fahren, um in Frieden auszuruben, und den großen Lohntag zu erwarten.

Berr, fagte ber Alte, indem er fich ju Beinrichen manbte, und einige Tranen aus ben Augen trodnete, ber Bergbau muß von Gott gefegnet werben! benn es gibt feine Runft, bie ihre Teilhaber gludlicher und ebler machte, bie mehr ben Glauben an eine himmlifche Beisheit und Fugung erwedte, und die Unichuld und Rindlichfeit bes Bergens reiner erhielte, als ber Bergbau. Arm wird ber Bergmann geboren, und arm gebet er wieder babin. Er begnügt fich ju wiffen, wo bie metallifden Dachte gefunden werben, und fie gutage gu forbern; aber ihr blendender Glang vermag nichts über fein lautres Berg. Unentgundet von gefährlichem Bahnfinn, freut er fich mehr über ihre munderlichen Bilbungen, und bie Seltsamteiten ihrer Berfunft und ihrer Bohnungen, als über ihren alles verheißenden Befit. Gie haben fur ihn feinen Reig mehr, wenn fie Baren geworben find, und er fucht fie lieber unter taufend Gefahren und Dubfeligfeiten in ben Beften ber Erbe, als bag er ihrem Rufe in die Belt folgen, und auf der Oberflache bes Bobens burch taufchende, binterliftige Runfte nach ihnen trachten follte. Jene Dubfeligfeiten erhalten fein Berg frifd und feinen Ginn mader; er genießt feinen farglichen Lobn mit inniglichem Dante, und fleigt jeben Tag mit verjungter Lebensfreube aus ben bunteln Gruften feines Berufs. Rur er tennt bie Reize bes Lichts und ber Rube, Die Bobltatigfeit ber freien Luft und Mue.

ficht um fich ber; nur ihm schmedt Trant und Speise recht erquidlich und andächtig, wie der Leib des Herrn; und mit welchem liebevollen und empfänglichen Gemüt tritt er nicht unter seinesgleichen, oder herzt seine Frau und Rinder, und ergößt sich dankbar an der schönen Gabe des traulichen Gesprächs!

Sein einsames Gefchaft fonbert ibn vom Tage und bem Umgange mit Menfchen einen großen Teil feines Lebens ab. Er gewöhnt fich nicht zu einer flumpfen Gleichgultigfeit gegen Diefe überirdifchen tieffinnigen Dinge und behalt bie tinb. liche Stimmung, in ber ihm alles mit feinem eigentumlichften Beifte und in feiner urfprunglichen bunten Bunderbarfeit Die Ratur will nicht ber ausschließliche Befit eines einzigen fein. Als Gigentum verwandelt fie fich in ein bofes Gift, mas die Rube verscheucht, und die verderbliche Luft, alles in diefen Rreis bes Befigers ju giehn, mit einem Gefolge von unendlichen Sorgen und wilben Leibenschaften So untergrabt fie beimlich ben Grund bes berbeilodt. Eigentumers, und begrabt ibn bald in den einbrechenden Ab. grund, um aus Sand in Sand ju geben, und fo ihre Reigung, allen angugeboren, allmählich ju befriedigen.

Wie ruhig arbeitet bagegen ber arme genügsame Bergmann in seinen tiesen Einöden, entsernt von dem unruhigen Tumult des Tages, und einzig von Wisbegier und Liebe zur Eintracht beseelt. Er gedenkt in seiner Einsamkeit mit inniger Herzlichkeit seiner Genossen und seiner Familie, und fühlt immer erneuert die gegenseitige Unentbehrlichkeit und Blutsverwandtschaft der Wenschen. Sein Beruf lehrt ihn unermüdliche Geduld, und läßt nicht zu, daß sich seine Aufmerksamkeit in unnüße Gedanken zerstreue. Er hat mit einer wunderlichen harren und unbiegsamen Nacht zu tun, die nur

durch hartnäckigen Fleiß und beständige Bachsamkeit zu überwinden ift. Aber welches töstliche Gewächs blüht ihm auch in diesen schauerlichen Tiesen, das wahrhafte Bertrauen zu seinem himmlischen Bater, dessen hand und Borsorge ihm alle Tage in unverkennbaren Beichen sichtbar wird. Wie unzählichemal habe ich nicht vor Ort gesessen, und bei dem Schein meiner Lampe das schlichte Kruzistz mit der innigsten Andacht betrachtet! da habe ich erst den heiligen Sinn dieses rätselhaften Bildnisses recht gesaßt, und den edelsten Gang meines Herzens erschürft, der mir eine ewige Ausbeute gewährt hat.

Der Alte fubr nach einer Beile fort und fagte: Babrbaftig, bas muß ein gottlicher Mann gewesen fein, ber ben Menichen querft bie edle Runft bes Bergbaus gelehrt, und in bem Schofe ber Gelfen Diefes ernfte Ginnbild bes menich. lichen Lebens verborgen bat. Sier ift ber Bang machtig und gebrach, aber arm, bort brudt ibn ber Felfen in eine armfelige, unbedeutende Rluft gufammen, und gerade bier brechen die ebelften Gefchide ein. Undre Bange verunedlen ibn, bis fich ein verwandter Gang freundlich mit ibm fchart, und feinen Bert unendlich erhöht. Oft gerichlagt er fich vor bem Beramann in taufend Trummern: aber ber Gedulbige lagt fich nicht fcreden, er verfolgt rubig feinen Bea, und fiebt feinen Gifer belohnt, indem er ihn bald wieder in neuer Madtiafeit und Soflichfeit ausrichtet. Oft lodt ibn ein betrügliches Erum aus ber wahren Richtung; aber balb ertennt er ben falfden Beg, und bricht mit Gewalt querfelbein, bis er ben mahren ergführenden Bang wiedergefunden bat. Bie befannt wird bier nicht ber Bergmann mit allen Launen bes Rufalls, wie ficher aber auch, bag Gifer und Beftanbigfeit bie einzigen untruglichen Mittel find, fie gu bemeiftern, und bie von ihnen hartnadig verteibigten Schape

au beben.

Es fehlt Euch gewiß nicht, fagte heinrich, an ermunternben Liedern. Ich follte meinen, daß Euch Guer Beruf unwillfürlich zu Gefängen begeistern und die Mufit eine willkommne Begleiterin der Bergleute sein mußte.

Da habt 3hr mahr gesprochen, erwiderte der Alte; Gesang und Bitherspiel gehört zum Leben des Bergmanns, und kein Stand kann mit mehr Bergnügen die Reize derselben genießen, als der unfrige. Musik und Tanz find eigentliche Freuden des Bergmanns; sie find wie ein fröhliches Gebet, und die Erinnerungen und hoffnungen desselben helsen die muhlame Arbeit erleichtern und die lange Einsamkeit verstürzen.

Benn es Cuch gefallt, so will ich Euch gleich einen Gefang jum beften geben, ber fleißig in meiner Jugend gefungen murbe.

Der ist ber herr ber Erbe, Ber ibre Liefen mißt, Und jeglicher Beschwerbe In ihrem Schoß vergißt.

Ber ihrer Felfenglieder Geheimen Bau verfteht, Und unverdroffen nieder Bu ihrer Bertstatt geht.

Er ift mit ihr verbundet, Und inniglich vertraut, Und wird von ihr entgundet, Als war' fie feine Braut. Er fieht ihr alle Tage Mit neuer Liebe gu Und scheut nicht Fleiß und Plage, Sie läßt ihm teine Ruh.

Die machtigen Geschichten Der langft verflossen Beit Ift fie ihm zu berichten Mit Freundlichkeit bereit.

Der Borwelt beilge Lufte Umwehn fein Angeficht, Und in die Racht der Rlufte Strahlt ihm ein ewges Licht.

Er trifft auf allen Begen Ein wohlbekanntes Land, Und gern kommt fle entgegen Den Berken seiner hand.

Ihm folgen bie Gemaffer Sulfreich ben Berg binauf, Und alle Felfenschlöffer Tun ihr Schap' ihm auf.

Er führt bes Golbes Ströme In seines Konigs Saus, Und schmudt bie Diademe Mit eblen Steinen aus.

Bwar reicht er tren bem König Den gludbegabten Arm, Doch fragt er nach ihm wenig Und bleibt mit Freuden arm.

## ★ 124 ★

Sie mogen fich erwürgen Am Fuß um Gut und Gelb; Er bleibt auf ben Geburgen Der frohe herr ber Welt.

Seinrichen gefiel das Lied ungemein, und er bat den Alten, ihm noch eins mitzuteilen. Der Alte war auch gleich bereit und sagte: Ich weiß gleich noch ein wunderliches Lied, was wir felbst nicht wissen, wo es ber ift.

Es brachte es ein reisender Bergmann mit, der weit herkam, und ein sonderlicher Autengänger war. Das Lieb fand großen Beifall, weil es so seltsamlich klang, beinah so dunkel und unverständlich, wie die Musik selbst, aber eben darum auch so unbegreislich anzog, und im wachenden Zustande wie ein Traum unterhielt.

3ch tenne wo ein festes Schloß, Ein stiller König wohnt darinnen, Mit einem wunderlichen Troß; Doch steigt er nie auf seine Zinnen. Berborgen ift sein Luftgemach Und unsichtbare Bacher lauschen; Rur wohlbekannte Quellen rauschen Zu ihm herab vom bunten Dach.

Bas ihre hellen Augen fahn In der Gestirne weiten Salen, Das fagen sie ihm treulich an Und können sich nicht fatt erzählen. Er badet fich in ihrer Flut, Bafcht fauber seine zarten Glieber Und seine Strablen blinken wieder Aus feiner Mutter weißem Blut.

Sein Schloß ist alt und wunderbar, Es fant herab aus tiefen Meeren, Stand fest, und steht noch immerdar, Die Flucht zum himmel zu verwehren. Bon innen schlingt ein heimlich Band Sich um des Reiches Untertanen, Und Wolfen wehn wie Siegesfahnen herunter von der Felsenwand.

Ein unermeßliches Geschlecht Umgibt die festverschlosinen Pforten, Ein jeder spielt den treuen Rnecht Und ruft den herrn mit sußen Borten. Sie fuhlen fich durch ihn begludt, Und ahnden nicht, daß fie gefangen; Berauscht von truglichem Berlangen Beiß teiner, wo der Schuh ihn drudt.

Rur wenige find ichlau und wach, Und burften nicht nach seinen Gaben; Sie trachten unablässig nach, Das alte Schloß zu untergraben. Der heimlichkeit urmächtgen Bann Kann nur die hand der Einsicht lösen; Gelingt's das Junre zu entblößen, So bricht der Tag der Kreibeit an.

Dem Fleiß ift feine Band zu fest, Dem Mut fein Abgrund unzugänglich; Ber sich auf herz und hand verläßt, Spurt nach bem Ronig unbebenklich. Aus seinen Rammern holt er ihn, Bertreibt die Geister durch die Geister, Macht fich der wilden Fluten Meister, Und heißt sie selbst heraus sich ziehn.

Je mehr er nun zum Borschein tommt Und wild umher fich treibt auf Erden: Je mehr wird seine Macht gedämmt, Je mehr die Zahl der Freien werden. Um Ende wird von Banden los Das Meer die seere Burg durchdringen Und trägt auf weichen grünen Schwingen Burud uns in der heimat Schoß.

Es buntte Seinrichen, wie ber Alte geenbigt batte, als babe er bas Lieb icon irgendmo gebort. Er ließ es fich wiederholen und fcrieb es fich auf. Der Alte ging nachber binaus und die Raufleute fprachen unterbeffen mit ben anbern Baften über bie Borteile bes Bergbaues und feine Dubfeligteiten. Giner fagte: Der Alte ift gewiß nicht umfonft bier. Er ift beute amifden ben Sugeln umbergeflettert und bat gewiß gute Anzeichen gefunden. Bir wollen ibn boch fragen, wenn er wieder hereinfommt. Bift ihr mohl, fagte ein andrer, bag wir ibn bitten tonnten, eine Quelle fur unfer Dorf ju fuchen? Das Baffer ift weit, und ein auter Brunnen mare und febr willtommen. Dir fallt ein, fagte ein britter, bag ich ibn fragen mochte, ob er einen von meinen Sobnen mit fich nehmen will, ber mir icon bas gange Saus voll Steine getragen bat. Der Junge wird gewiß ein tud. tiger Beramann, und ber Alte icheint ein auter Dann gu fein, ber wird ichon mas Rechtes aus ibm giebn. Die Raufleute rebeten, ob fie vielleicht burch ben Bergmann ein vorteilhaftes Bertehr mit Bohmen anspinnen und Metalle baber au guten Breifen erhalten mochten. Der Alte trat wieder in Die Stube, und alle munichten feine Befanntichaft zu benuten. Er fing an und fagte: Bie bumpf und angfilich ift es boch bier in ber engen Stube. Der Mond fieht braugen in voller Berrlichfeit, und ich batte große Luft noch einen Spagiergang

ju machen. Ich habe heute bei Tage einige merkwürdige Sohlen hier in der Rabe gesehn. Bielleicht entschließen fich einige mitzugehn; und wenn wir nur Licht mitnehmen, so werden wir ohne Schwierigkeiten uns darin umsehn konnen.

Den Leuten aus dem Dorfe waren diese Sohlen schon betannt: aber bis jest hatte keiner gewagt hineinzusteigen; vielmehr trugen sie sich mit fürchterlichen Sagen von Drachen
und andern Untieren, die darin hausen sollten. Einige wollten
sie selbst gesehn haben und behaupteten, daß man Knochen an
ihrem Eingange von geraubten und verzehrten Menschen und
Tieren fände. Einige andre vermeinten, daß ein Geist dieselben
bewohne, wie sie benn einigemal aus der Ferne eine seltsame
menschliche Gestalt gesehn, auch zur Nachtzeit Gesange da
herüber gehört haben wollten.

Der Alte ichien ihnen feinen großen Glauben beigumeffen, und verficherte lachend, daß fie unter bem Schute eines Berg. manns getroft mitgehn tonnten, indem die Ungeheuer fich por ihm icheuen mußten, ein fingender Beift aber gewiß ein mobltatiges Befen fet. Die Reugier machte viele bebergt genug, feinen Borfchlag einzugehn; auch Beinrich munichte ihn gu begleiten, und feine Mutter gab endlich auf bas Rureben und Beriprechen des Alten, genaue Acht auf Beinrichs Sicherbeit zu haben, feinen Bitten nach. Die Raufleute maren ebenfo entichloffen. Es wurden lange Rienfpane ju Fadeln jufammengeholt; ein Teil ber Gefellichaft verfah fich noch jum überfluß mit Leitern, Stangen, Striden und allerhand Berteidigungewertzeugen, und fo begann endlich die Ballfahrt nach ben naben Sugeln. Der Alte ging mit Beinrich und ben Raufleuten voran. Jener Bauer hatte feinen wif. begierigen Sohn berbeigeholt, ber voller Freude fich einer Fadel bemächtigte, und ben Beg ju ben Boblen zeigte. Der

Abend mar beiter und warm. Der Mond fand in milbem Blange über ben Sugein, und ließ munderliche Traume in allen Rreaturen auffteigen. Gelbft wie ein Traum ber Sonne, lag er über ber in fich gefehrten Traumwelt und führte bie in ungablige Grengen geteilte Ratur in jene fabelhafte Urgeit jurud, mo jeder Reim noch fur fich ichlummerte, und einfam und unberührt fich vergeblich febnte, die buntle gulle feines unermeglichen Dafeins zu entfalten. In Beinrichs Gemut fpiegelte fich bas Drarchen bes Abends. Es war ihm, als rubte die Belt aufgeschloffen in ibm, und zeigte ibm, wie einem Baftfreunde, alle ihre Schate und verborgenen Lieb. lichfeiten. 3bm buntte bie große einfache Erscheinung um ibn fo verftandlich. Die Ratur fcbien ibm nur beswegen fo unbegreiflich, weil fie bas Rachfte und Traulichfte mit einer folden Berichwendung von mannichfachen Ausbruden um ben Menfchen ber turmte. Die Borte bes Alten hatten eine verftedte Tapetentur in ihm geöffnet. Er fab fein fleines Bohnzimmer bicht an einen erhabenen Munfter gebaut, aus beffen fteinernem Boben die ernfte Borwelt emporftieg, mabrend von ber Ruppel bie flare frobliche Butunft in goldnen Engelefindern ihr fingend entgegenschwebte. Bemaltige Rlange bebten in bem filbernen Gefang, und zu ben weiten Toren traten alle Rreaturen berein, von benen jebe ibre innere Ratur in einer einfachen Bitte und in einer eigentumlichen Mundart vernehmlich aussprach. Bie munderte er fich, bag ibm biefe flare, feinem Dafein icon unentbebrliche Unficht fo lange fremd geblieben mar. Run überfah er auf einmal alle feine Berhaltniffe mit ber weiten Belt um ihn ber; fühlte mas er burch fie geworden und mas fie ihm werben wurde, und begriff alle bie fettfamen Borftellungen und Anregungen, die er icon oft in ihrem Anschauen gespurt

batte. Die Ergablung ber Raufleute von bem Junglinge, ber die Ratur fo emfig betrachtete, und ber Gibam bes Ronigs murbe, tam ihm wieber ju Bedanten, und taufend andere Erinnerungen feines Lebens fnupften fich von felbft an einen gauberifchen Raben. Babrend ber Beit, bag Beinrich feinen Betrachtungen nachbing, batte fich die Gefellichaft ber Boble genabert. Der Eingang mar niebrig, und ber Alte nahm eine Fadel und fletterte über einige Steine querft binein. Gin ziemlich fühlbarer Luftftrom tam ihm entgegen, und ber Alte verficherte, bag fie getroft folgen tonnten. Die Kurchtsamften gingen gulett, und hielten ihre Baffen in Bereitschaft. Beinrich und die Raufleute waren binter bem Alten und ber Anabe manderte munter an feiner Seite. Der Beg lief anfänglich in einem giemlich fcmalen Bange, welcher fich aber bald in eine febr weite und hohe Boble endigte, die ber Radelglang nicht vollig zu erleuchten vermochte; boch fab man im hintergrunde einige Offnungen fich in bie Relfenmand verlieren. Der Boben mar weich und ziemlich eben; bie Bande fowie die Dede waren ebenfalls nicht raub und unregelmäßig; aber mas bie Aufmertfamteit aller vorzüglich beschäftigte, war bie ungabliche Menge von Knochen und Bahnen, bie ben Boben bebedten. Biele maren vollig erhalten, an andern fab man Spuren ber Berwefung, und bie, welche aus ben Banben bin und wieder bervorragten, fcbienen fteinartig geworden ju fein. Die meiften waren bon ungewöhnlicher Große und Starte. Der Alte freute fich über diefe überbleibfel einer uralten Beit; nur ben Bauern mar nicht wohl babei zumute, benn fie hielten fie fur beutliche Spuren naber Raubtiere, fo überzeugend ihnen auch ber Alte bie Beiden eines undenflichen Altertums baran aufwies, und fie fragte, ob fie je etwas von Bermuftungen unter ihren IV

Berben und vom Raube benachbarter Menfchen gefpurt hatten, und ob fle jene Anochen fur Anochen befannter Tiere ober Menfden balten fonnten? Der Alte wollte nun weiter in ben Berg, aber die Bauern fanden fur ratfam, fich por die Boble gurudgugiehn und bort feine Rudfunft abgumarten. Beinrich, die Raufleute und ber Rnabe blieben bei bem Alten, und verfaben fich mit Striden und Fadeln. Sie gelangten balb in eine zweite Boble, wobei ber Alte nicht vergaß, ben Sang aus bem fie hereingetommen maren, burch eine Figur von Rnochen, bie er bavor hinlegte, gu bezeichnen. Boble glich ber vorigen und war ebenfo reich an tierifchen Reften. Beinrichen mar fcauerlich und munberbar gumute; es gemahnte thn, als wandle er burch bie Borbofe bes innern Erbenvalaftes. Simmel und Leben lag ibm auf einmal weit entfernt, und diefe bunteln weiten Ballen fcbienen ju einem unterirbifchen feltfamen Reiche zu geboren. Bie, bachte er bei fich felbft, mare es möglich, bag unter unfern Rugen eine eigene Belt in einem ungeheuern Leben fich bewegte? bag unerhörte Beburten in ben Beften ber Erbe ihr Befen trieben, Die bas innere Feuer bes dunteln Schofes ju riefenmäßigen und geiftesgewaltigen Beftalten auftriebe? Ronnten bereinft biefe ichauerlichen Fremben, von ber einbringenden Ralte bervorgetrieben, unter uns erfcheinen, mabrend vielleicht gu gleicher Beit himmlifche Gafte, lebendige, rebende Rrafte ber Geftirne über unfern Bauptern fichtbar murben? Sind biefe Knochen überrefte ihrer Wanderungen nach ber Oberfläche, ober Beiden einer Blucht in Die Tiefe?

Auf einmal rief der Alte die andern herbei, und zeigte ihnen eine ziemlich frifche Menschenspur auf dem Boden. Mehrere konnten fie nicht finden, und fo glaubte der Alte, ohne fürchten zu muffen, auf Rauber zu ftogen, der Spur

nachgeben zu tonnen. Sie waren eben im Begriff bies auszuführen, als auf einmal, wie unter ihren Füßen, aus einer fernen Tiefe ein ziemlich vernehmlicher Gesang anfing. Sie erstaunten nicht wenig, boch horchten fie genau auf:

> Gern verweil' ich noch im Tale Lächelnd in der tiefen Racht, Denn der Liebe volle Schale Bird mir täglich bargebracht.

Ihre heilgen Tropfen heben Meine Seele hoch empor, Und ich steh' in diesem Leben Trunken an des himmels Tor.

Eingewiegt in selges Schauen Angstigt mein Gemut tein Schmerz. D! die Rönigin der Frauen Gibt mir ihr getzeues herz.

Bangverweinte Jahre haben Diefen fchlechten Con vertfart, Und ein Bild ihm eingegraben, Das ihm Ewigkett gemahrt.

Jene lange Jahl von Tagen Bunkt mir nur ein Augenblick; Werd ich einst von hier getragen, Schau ich dankbar noch zuruck.

Alle waren auf das angenehmfte überrafcht, und munfchten fehnlicht den Sanger zu entbeden.

Rach einigem Suchen trafen fie in einem Bintel ber rechten Seitenwand einen abwarts gesentten Gang, in welchen die Fußtapfen zu führen schienen. Balb buntte es ihnen, eine Bellung zu bemerken, die ftarter murde, je naher fie tamen. Es tat fich ein neues Gewölbe von noch größerm Umfange, als die vorherigen, auf, in deffen hintergrunde fie bet einer Lampe eine menschliche Gestalt figen sahen, die vor fich auf einer fleinernen Platte ein großes Buch liegen hatte, in welchem fie zu lesen schien.

Sie brebte fich nach ihnen gu, ftand auf und ging ihnen entgegen. Es mar ein Mann, beffen Alter man nicht erraten tonnte. Er fab meder alt noch jung aus, teine Spuren ber Beit bemerfte man an ibm, als folichte filberne Saare, Die auf ber Stirn gescheitelt maren. In feinen Mugen lag eine unaussprechliche Beiterfeit, ale fabe er von einem bellen Berge in einen unendlichen Frubling binein. Soblen an die guge gebunden, und fchien teine andere Rletbung ju haben, als einen weiten Mantel, ber um ibn bergeschlungen mar, und feine eble große Beftalt noch mehr beraushob. über ihre unvermutete Unfunft ichien er nicht im mindeften verwundert; wie ein Befannter begrußte er fie. Es mar, ale empfing er erwartete Bafte in feinem Bohnbaufe. Es ift boch fcon, bag 3br mich befucht, fagte er; Ihr feid die erften Freunde, bie ich bier febe, folange ich auch fcon bier wohne. Scheint es boch, als finge man an, unfer großes munderbares Saus genauer zu betrachten. Der Alte ermiderte: Bir baben nicht vermutet, einen jo freundlichen Birt bier zu finden. Bon milden Tieren und Geiftern mar und ergablt, und nun feben wir uns auf bas anmutigfte getaufcht. Wenn wir Guch in Gurer Andacht und in Guren tieffinnigen Betrachtungen geftort haben: fo verzeiht es unferer Reugierbe. - Ronnte eine Betrachtung erfreulicher fein, fagte ber Unbefannte, ale bie frober, une aufagender Menichengefichter? Saltet mich nicht für einen Denichen-

feind, weil 3hr mich in biefer Ginobe trefft. 3d babe bie Belt nicht gefloben, fondern ich babe nur eine Rubeftatte gefucht, wo ich ungeftort meinen Betrachtungen nachbangen tonnte. - Bat Gud Guer Entichluß nie gereut, und tommen nicht zuweilen Stunden, wo Euch bange wird und Guer Berg nach einer Menfchenftimme verlangt? - Jest nicht mehr. Es mar eine Beit in meiner Jugend, wo eine beiße Schwarmeret mich veranlaßte, Ginfiedler ju merben. Duntle Abndungen beschäftigten meine jugendliche Bhantafie. 3ch hoffte volle Rahrung meines Bergens in der Ginfamteit gu finden. Unericopflich buntte mir bie Quelle meines innern Lebens. Aber ich mertte bald, bag man eine Fulle von Erfahrungen babin mitbringen muß, bag ein junges Berg nicht allein fein tann, ja bag ber Menfc erft burch vielfachen Umgang mit feinem Befdlecht eine gewiffe Selbftanbigfeit erlanat.

Ich glaube seibst, erwiderte der Alte, daß es einen gewissen natürlichen Beruf zu jeder Lebensart gibt, und vielleicht, daß die Ersahrungen eines zunehmenden Alters von
selbst auf eine Zurückziehung aus der menschlichen Gesellschaft führen. Scheint es doch, als sei dieselbe der Tätigkelt,
sowohl zum Gewinst als zur Erhaltung, gewidmet. Eine
große Hoffnung, ein gemeinschaftlicher Zweck treibt sie mit Wacht; und Kinder und Alte scheinen nicht dazu zu gehören.
Unbehülslichkeit und Unwissenheit schließen die ersten davon
aus, während die letztern jene Hoffnung erfüllt, jenen Zweck
erreicht sehen, und nun nicht mehr von ihnen in den Kreis
jener Gesellschaft versiochten, in sich selbst zurückteren, und
genug zu tun sinden, sich auf eine höhere Gemeinschaft würdig
vorzubereiten. Indes scheinen bei Euch noch besondere Ursachen stattgesunden zu haben, Euch so gänzlich von den Menschen abzusondern und Berzicht auf alle Bequemlichteiten ber Gesellschaft zu leiften. Dich dunkt, daß die Spannung Eures Gemuts doch oft nachlaffen und Euch dann unbehag-lich zumute werden mußte.

Ich fühlte das wohl, indes habe ich es gludlich durch eine ftrenge Regelmäßigkeit meines Lebens zu vermeiden gewußt. Dabet suche ich mich durch Bewegung gesund zu erhalten, und dann hat es keine Rot. Jeden Tag gehe ich mehrere Stunden herum, und genieße den Tag und die Luft soviel ich kann. Sonft halte ich mich in diesen hallen auf, und beschäftige mich zu gewissen Stunden mit Korbstechten und Schnitzen. Für meine Baren tausche ich mir in entlegenen Ortschaften Lebensmittel ein, Bücher hab ich mir mitgebracht, und so vergeht die Zeit, wie ein Augenbild. In jenen Gegenden habe ich einige Bekannte, die um meinen Aufenthalt wissen, und von denen ich erfahre, was in der Welt geschieht. Diese werden mich begraben, wenn ich tot bin, und meine Bücher zu sich nehmen.

Er führte fie naher an seinen Sit, der nahe an der Boblenwand war. Sie sahen mehrere Bucher auf der Erde liegen, auch eine Bither, und an der Band hing eine völlige Ruftung, die ziemlich tostbar zu sein schien. Der Tisch bestand aus funf großen fleinernen Platten, die wie ein Rasten zusammengesest waren. Auf der obersten lagen eine mannliche und weibliche Figur in Lebensgröße eingehauen, die einen Kranz von Lilien und Rosen angefaßt hatten; an den Seiten ftand:

Friedrich und Marie von hohenzollern fehrten auf biefer Stelle in ihr Baterland gurud.

Der Einfiedler fragte feine Gafte nach ihrem Baterlande, und wie fie in diefe Gegenden getommen maren. Er mar febr freundlich und offen, und verriet eine große Befanntfcaft mit ber Belt. Der Alte fagte: 3d febe, 3hr feib ein Rriegsmann gewesen, bie Ruftung verrat Euch. - Die Gefabren und Bechfel bes Rrieges, ber bobe poetifche Beift, ber ein Rriegsbeer begleitet, riffen mich aus meiner jugend. lichen Einsamfeit und bestimmten Die Schidfale meines Lebens. Bielleicht, bag bas lange Betummel, Die ungabligen Begebenbeiten, benen ich beimobnte, mir ben Ginn fur bie Ginfamteit noch mehr geöffnet haben: Die gabllofen Grinnerungen find eine unterhaltende Gefellichaft, und bies um fo mehr, ie peranderter ber Blid ift, mit bem mir fie uberfcauen, und ber nun erft ihren mahren Bufammenhang, ben Tieffinn ihrer Rolge, und die Bedeutung ihrer Ericbeinungen entbedt. Der eigentliche Sinn fur Die Beidichten ber Menfchen entwidelt fich erft fpat, und mehr unter ben ftillen Ginfluffen ber Erinnerung, als unter ben gewaltsameren Ginbruden ber Begenwart. Die nachften Greigniffe icheinen nur loder vertnupft, aber fie fympathifieren befto munberbarer mit entfernteren; und nur bann, wenn man imftande ift, eine lange Reibe ju überfebn und weder alles buchftablich zu nehmen, noch auch mit mutwilligen Traumen die eigentliche Ordnung ju verwirren, bemerft man bie gebeime Berfettung bes Chemaligen und Runftigen, und lernt bie Beicbichte aus hoffnung und Erinnerung jufammenfegen. Inbes nur bem, welchem die gange Borgeit gegenwärtig ift, mag es gelingen, Die einfache Regel ber Gefchichte gu entbeden. Bir tommen nur zu unvollständigen und beschwerlichen Formeln und tonnen frob fein, nur fur uns felbft eine brauch. bare Borfchrift ju finden, die une binlangliche Aufschluffe über unfer eigenes turges Leben verschafft. 3ch barf aber wohl fagen, bag jebe forgfältige Betrachtung ber Schidfale bes Lebens einen tiefen, unericopflichen Genuß gemabrt. und unter allen Bebanten uns am meiften über bie irbifden Abel erhebt. Die Jugend lieft die Geschichte nur aus Reugier, wie ein unterhaltenbes Darchen; bem reiferen Alter wird fie eine himmlische troftende und erbauende Freundin, Die ibn burd ibre weifen Gefprache fanft ju einer boberen. umfaffenderen Laufbabn porbereitet, und mit der unbefannten Belt ibn in faglichen Bilbern befannt macht. Die Rirche ift bas Bohnhaus der Gefdichte, und ber ftille Bof ihr finnbilblicher Blumengarten. Bon ber Gefdichte follten nur alte, gottesfürchtige Leute fdreiben, beren Gefcichte felbit au Ende ift, und bie nichts mehr zu boffen baben, als bie Bervflangung in ben Garten. Richt finfter und trube wird ibre Befdreibung fein; vielmehr wird ein Strabl aus ber Ruppel'alles in ber richtigften und iconften Erleuchtung zeigen, und beiliger Beift wird über biefen feltfam bewegten Bemaffern fcmeben.

Wie wahr und einleuchtend ift Eure Rede, setzte der Alte hinzu. Man sollte gewiß mehr Fleiß darauf wenden, das Biffenswürdige seiner Zeit treulich aufzuzeichnen, und es als ein andächtiges Vermächtnis den kunftigen Menschen zu hinterlaffen. Es gibt tausend entferntere Dinge, denen Sorgfalt und Mühe gewidmet wird, und gerade um das Rächte und Bichtigfte, um die Schidsale unsers eigenen Lebens, unserer Angehörigen, unsers Geschlechts, deren leise Planmäßigkeit wir in den Gedanken einer Borsehung aufgesaßt haben, bekummern wir uns so wenig, und lassen sorgelos alle Spuren in unserm Gedächtnisse verwischen. Wie heiligkumer wird eine weisere Nachsommenschaft jede Rachticht, die von den Begebenheiten der Bergangenheit handelt, aussuchen, und selbst das Leben eines einzelnen unbedeutenden

Mannes wird ihr nicht gleichgultig fein, ba gewiß fich bas große Leben feiner Beitgenoffenschaft barin mehr ober weniger spiegelt.

Es ift nur fo folimm, fagte ber Graf von Sobenzollern, daß felbft die wenigen, die fich ber Aufzeichnung ber Taten und Borfalle ihrer Beit unterzogen, nicht über ihr Gefcaft nachbachten, und ihren Beobachtungen feine Bollftandigfeit und Ordnung ju geben fuchten, fondern nur aufs Beratemobl bei ber Auswahl und Sammlung ihrer Rachrichten verfuhren. Gin jeder wird leicht an fich bemerten, bag er nur basjenige beutlich und vollfommen befchreiben tann, mas er genau tennt, beffen Teile, beffen Entftebung und Rolge, beffen 3med und Gebrauch ihm gegenwärtig find: benn fonft wird teine Befdreibung, fonbern ein verwirrtes Gemifc von unvollftandigen Bemertungen entftehn. Dan laffe ein Rind eine Mafdine, einen gandmann ein Schiff befdreiben, und gewiß wird fein Denfc aus ihren Borten einigen Rugen und Unterricht ichopfen tonnen, und fo ift es mit ben meiften Befdichtschreibern, die vielleicht fertig genug im Ergablen und bis jum überdruß weitschweifig find, aber boch gerade bas Biffensmurbigfte vergeffen, basjenige, mas erft bie Gefchichte gur Gefchichte macht, und die mancherlei Bufalle gu einem angenehmen und lehrreichen Gangen verbindet. Wenn ich bas alles recht bedente, fo fcheint es mir, als wenn ein Befdichtschreiber notwendig auch ein Dichter fein mußte, benn nur die Dichter mogen fich auf jene Runft, Begebenbeiten fchidlich zu verfnupfen, verftebn. In ihren Erzählungen und Fabeln habe ich mit fillem Bergnugen ihr gartes Gefühl fur ben geheimnisvollen Beift bes Lebens bemertt. Es ift mehr Bahrheit in ihren Marchen, ale in gelehrten Chroniten. Sind auch ihre Berfonen und beren Schidfale erfunden: fo

ift boch der Sinn, in dem fie erfunden find, wahrhaft und naturlich. Es ift für unsern Genuß und unsere Belehrung gewissermaßen einerlei, ob die Personen, in deren Schicksalen wir den unsrigen nachspuren, wirklich einmal lebten oder nicht. Wir verlangen nach der Anschauung der großen einsachen Seele der Zeiterscheinungen, und finden wir diesen Bunsch gewährt, so tummern wir uns nicht um die zufällige Exiftenz ihrer äußern Figuren.

Auch ich bin den Dichtern, sagte der Alte, von jeher deshalb zugetan gewesen. Das Leben und die Welt ift mir klarer und anschaulicher durch fie geworden. Es dunkte mich, fie mußten befreundet mit den scharfen Geistern des Lichtes sein, die alle Naturen durchdringen und sondern, und einen eigentumlichen, zartgefärbten Schleier über jede verbreiten. Weine eigene Natur fühlte ich bei ihren Liedern leicht entsaltet, und es war, als konnte sie fich nun freier bewegen, ihrer Geselligkeit und ihres Berlangens froh werden, mit stiller Lust ihre Glieder gegeneinander schwingen und tausenderlei anmutige Wirkungen hervorrusen.

Bart Ihr fo gludlich in Gurer Gegend einige Dichter gu haben? fragte ber Ginfiedler.

Es haben fich wohl zuweilen einige bei uns eingefunden: aber fie schienen Gefallen am Reisen zu finden, und so hielten fie fich meist nicht lange auf. Indes habe ich auf meinen Wanderungen nach Illyrien, nach Sachsen und Schwedenland nicht selten welche gefunden, deren Andenken mich immer erfreuen wird.

So feid Ihr ja welt umbergetommen, und mußt viele bentwurdige Dinge erlebt haben.

Unsere Runft macht es fast notig, daß man fich weit auf dem Erdboden umfieht, und es ift als triebe den Bergmann

ein unterirdisches Feuer umber. Ein Berg schickt ihn dem andern. Er wird nie mit Sehen fertig, und hat seine ganze Lebenszeit an jener wunderlichen Baukunkt zu lernen, die unsern Fußboden so seltsam gegründet und ausgetäselt hat. Unsere Kunst ift uralt und weit verbreitet. Sie mag wohl aus Morgen, mit der Sonne, wie unser Geschlecht, nach Abend gewandert sein und von der Mitte nach den Enden zu. Sie hat überall mit andern Schwierigkeiten zu kampsen gehabt, und da immer das Bedürsnis den menschlichen Seist zu klugen Ersindungen gereizt, so kann der Bergmann überall seine Einsichten und seine Geschillichkeit vermehren und mit nützichen Ersahrungen seine Selmat bereichern.

Ihr seid beinah verkehrte Aftrologen, sagte ber Einsiedler. Benn diese ben himmel unverwandt betrachten und seine unermestlichen Raume durchtren: so wendet Ihr Euren Blid auf den Erdboden, und erforscht seinen Bau. Jene studieren die Krafte und Einstüffe der Gestirne, und Ihr untersucht die Krafte der Felsen und Berge, und die mannichfaltigen Birkungen der Erd- und Steinschichten. Jenen ist der himmel das Buch der Zukunst, während Euch die Erde Denkmale der Urwelt zeigt.

Es ist dieser Zusammenhang nicht ohne Bedeutung, sagte der Alte lächelnd. Die leuchtenden Propheten spielen vielleicht eine Sauptrolle in jener alten Geschichte des wunderlichen Erdbaus. Man wird vielleicht sie aus ihren Berken, und ihre Werke aus ihnen mit der Zeit besser kennen und erklären lernen. Bielleicht zeigen die großen Gebirgsketten die Spuren ihrer ehemaligen Straßen, und hatten selbst Luft, sich auf ihre eigene Sand zu nähren und ihren eigenen Gang am himmel zu gehn. Manche hoben sich tühn genug, um auch Sterne zu werden, und mussen nun dafür die schone

grune Bekleidung der niedrigern Gegenden entbehren. Sie haben dafür nichts erhalten, als daß fie ihren Batern das Better machen helfen, und Propheten für das tiefere Land find, das fie bald fcugen bald mit Ungewittern überschwemmen.

Seitbem ich in diefer Boble wohne, fuhr ber Ginfiedler fort, habe ich mehr über die alte Beit nachdenten gelernt. Es ift unbeschreiblich, mas biefe Betrachtung anzieht, und ich tann mir bie Liebe vorftellen, Die ein Bergmann fur fein Sandwert begen muß. Benn ich die feltfamen alten Anochen anfebe, die bier in fo gewaltiger Menge verfammelt find; wenn ich mir bie wilbe Beit bente, wo biefe frembartigen, ungebeuren Tiere in Dichten Scharen fich in Diefe Boblen bereindrangten, von Furcht und Angft vielleicht getrieben, und bier ihren Tod fanden; wenn ich bann wieder bis ju ben Beiten binauffteige, wo biefe Boblen gufammenwuchsen und unaebeure Rluten bas Land bebedten: fo tomme ich mir felbft wie ein Traum ber Bufunft, wie ein Rind bes ewigen Friedens vor. Bie rubig und friedfertig, wie mild und flar ift gegen Diefe gewaltsamen, riefenmäßigen Beiten, Die heutige Ratur! und bas furchtbarfte Gemitter, bas entfeglichfte Erdbeben in unfern Tagen ift nur ein fcmacher Rachball jener graufenvollen Geburtemeben. Bielleicht daß auch die Pflangen- und Tierwelt, ja bie bamaligen Menfchen felbft, wenn es auf einzelnen Gilanden in Diesem Dzean welche gab, eine andere festere und raubere Bauart batten. - mentaftens burfte man die alten Sagen von einem Riefenvolte bann feiner Erbichtungen zeihen.

Es ift erfreulich, fagte ber Alte, jene allmähliche Beruhigung ber Ratur ju bemerten. Ein immer innigeres Giuverftandnis, eine friedlichere Gemeinschaft, eine gegenseitige

Unterftugung und Belebung, icheint fich allmäblich gebilbet au baben, und wir tonnen immer befferen Beiten entgegenfebn. Es mare vielleicht möglich, bag bin und wieder noch alter Sauerteig garte, und noch einige beftige Ericutte. rungen erfolgten; indes fieht man boch bas allmächtige Streben nach freier, eintrachtiger Berfaffung, und in Diefem Beifte wird jede Ericutterung vorübergeben und bem großen Biele naber führen. Dag es fein, bag die Ratur nicht mehr fo fruchtbar ift, bag beutzutage feine Detalle und Ebelfteine, feine Relfen und Berge mehr entftebn, bag Bflangen und Tiere nicht mehr ju fo erftaunlichen Großen und Rraften aufquellen; je mehr fich ihre erzeugende Rraft erschöpft bat, befto mehr haben ihre bildenden, veredelnden und gefelligen Rrafte jugenommen, ihr Gemut ift empfanglicher und garter, ihre Bhantafie mannichfaltiger und finnbildlicher, ihre Sand leichter und funftreicher geworden. Sie nabert fich bem Menfchen, und wenn fie ehmals ein wildgebarender Rels mar, fo ift fie jest eine fille, treibende Bflange, eine flumme menschliche Runftlerin. Bogu mare auch eine Bermehrung jener Schate notig, beren überfluß auf undentliche Beiten ausreicht. Bie flein ift ber Raum, ben ich burchwandert bin, und welche machtige Borrate babe ich nicht gleich auf ben erften Blid gefunden, beren Benutung ber Rachwelt überlaffen bleibt. Belde Reichtumer verfchließen nicht die Gebirge nach Rorden, welche gunftige Anzeichen fand ich nicht in meinem Baterlande überall, in Ungarn, am guße ber farpathischen Gebirge, und in ben Felfentalern von Tirol, Oftreich und Bayern. 3ch fonnte ein reicher Mann fein, wenn ich bas batte mit mir nehmen tonnen, mas ich nur aufzuheben, nur abzuschlagen Un manchen Orten fab ich mich, wie in einem brauchte. Baubergarten. Bas ich anfab, mar von toftlichen Detallen

und auf das tunftreichfte gebildet. In den zierlichen Loden und Aften des Silbers hingen glanzende, rubinrote, durchfichtige Früchte, und die schweren Baumchen ftanden auf triftallenem Grunde, der ganz unnachahmlich ausgearbeitet war. Man traute taum seinen Sinnen an diesen wunderbaren Orten, und ward nicht mude diese reizenden Wildnisse zu durchstreisen und sich an ihren Kleinodien zu ergößen. Auch auf meiner jezigen Reise habe ich viele Merkwürdigteiten gesehn, und gewiß ist in andern Ländern die Erde eben so ergiebig und verschwenderisch.

Benn man, fagte ber Unbefannte, Die Schake bebentt, Die im Orient gu Baufe find, fo ift baran tein Zweifel, und ift bes ferne Indien, Afrita und Spanien nicht fcon im Altertum durch die Reichtumer feines Bobens befannt gemefen? 216 Rriegemann gibt man freilich nicht fo genau auf bie Abern und Rlufte ber Berge acht, inbes babe ich boch quweilen meine Betrachtungen über Diefe glangenden Streifen gehabt, bie wie feltfame Anofpen auf eine unerwartete Blute und Frucht beuten. Bie batte ich bamale benten tonnen, wenn ich frob uber bas Licht bes Tages an biefen bunteln Behaufungen vorbeigog, bag ich noch im Schofe eines Berges mein Leben beschließen murbe. Deine Liebe trug mich ftola über ben Erbboben, und in ihrer Umarmung hoffte ich in fpaten Jahren gu entichlafen. Der Rrieg endigte, und ich jog nach Baufe, voll frober Erwartungen eines erquidlichen Berbftes. Aber ber Beift bes Rrieges fcbien ber Beift meines Stude au fein. Deine Darie batte mir gwei Rinder im Orient geboren. Sie waren bie Freude unfers Beben, Die Seefahrt und die raubere abendlandifche Luft forte ihre Blute. 3ch begrub fie wenig Tage nach meiner Antunft in Europa. Rummervoll führte ich meine troftlofe Gattin nach meiner heimat. Ein stiller Gram mochte ben Faben ihres Lebens murbe gemacht haben. Auf einer Reise, die ich bald darauf unternehmen mußte, auf der sie mich wie immer begleitete, verschied sie sanst und plößlich in meinen Armen. Es war hier nahe bei, wo unsere irdische Wallsahrt zu Ende ging. Mein Entschluß war im Augenblicke reis. Ich sand, was ich nie erwartet hatte; eine göttliche Erleuchtung kam über mich, und seit dem Tage, da ich sie hier selbst begrub, nahm eine himmlische hand allen Kummer von meinem herzen. Das Grabmal habe ich nachher errichten lassen. Oft scheint eine Begebenheit sich zu endigen, wenn sie erst eigentlich beginnt, und dies hat bei meinem Leben stattgesunden. Gott verseihe Euch allen ein seliges Alter, und ein so gerubiges Gemüt wie mir.

heinrich und die Kaufleute hatten aufmerksam dem Gespräche zugehört, und der erstere fühlte besonders neue Entwicklungen seines ahndungsvollen Innern. Manche Borte, manche Gedanken fielen wie belebender Fruchtstaub in seinen Schoß, und rudten ihn schnell aus dem engen Kreise seiner Jugend auf die hohe der Belt. Wie lange Jahre lagen die eben vergangenen Stunden hinter ihm, und er glaubte nie anders gedacht und empfunden zu haben.

Der Einstedler zeigte ihnen seine Bucher. Es waren alte Sistorien und Gebichte. heinrich blatterte in den großen schöngemalten Schriften; die kurzen Zeilen der Verfe, die überschriften, einzelne Stellen, und die saubern Bilder, die hier und da, wie verkörperte Borte, zum Vorschein kamen, um die Einbildungskraft des Lesers zu unterstüßen, reizten machtig seine Neugierde. Der Einstedler bemerkte seine innere Luft, und erklärte ihm die sonderbaren Borftellungen. Die mannichsaltigsten Lebensfzenen waren abgebildet.

Rampfe, Leichenbegangniffe, Dochzeitsfeierlichfeiten, Schiffbruche, Boblen und Balafte; Ronige, Belben, Briefter, alte und junge Leute, Menichen in fremden Trachten, und feltfame Tiere, tamen in verschiedenen Abwechselungen und Berbindungen vor. Beinrich tonnte fich nicht fatt feben, und batte nichts mehr gewunscht, als bei bem Ginfiedler, ber ibn unwiderftehlich angog, ju bleiben, und von ihm über biefe Bucher unterrichtet ju merben. Der Alte fragte unterbes, ob es noch mehr Sohlen gabe, und der Ginfiedler fagte ibm, bağ noch einige febr große in ber Rabe lagen, mobin er ibn begleiten wollte. Der Alte war bagu bereit, und ber Ginfiedler, ber bie Freude mertte, bie Beinrich an feinen Buchern hatte, veranlagte ibn, gurudjubleiben, und fich mabrend Diefer Beit weiter unter benfelben umgufehn. Beinrich blieb mit Freuden bei ben Buchern, und bantte ihm innig fur feine Erlaubnis. Er blatterte mit unendlicher Luft umber. Endlich fiel ihm ein Buch in die Sande, bas in einer fremden Sprache gefdrieben mar, Die ibm einige Abnlichfeit mit ber lateinifden und italienifden gu haben fcbien. Er hatte febnlichft gewünscht, die Sprache ju tennen, benn bas Buch gefiel ibm vorzüglich, ohne bag er eine Gilbe bavon verftanb. Es hatte feinen Titel, boch fand er noch beim Suchen einige Bilber. Sie bunften ihm gang wunderbar befannt, und wie er recht gufab, entbedte er feine eigene Geftalt giemlich fenntlich unter ben Figuren. Er erschraf und glaubte gu traumen, aber beim wiederholten Ansehn tonnte er nicht mehr an ber volltommenen Abnlichfeit zweifeln. Er traute taum feinen Sinnen, ale er balb auf einem Bilbe bie Boble, ben Ginfiedler, und ben Alten neben fich entbedte. Allmählich fand er auf ben andern Bilbern die Morgenlanderin, feine Eltern, den Landgrafen und die Landgrafin von Thuringen, feinen

Freund den hoftaplan, und manche andere feiner Befannten; doch waren thre Rleidungen verandert und ichienen aus einer andern Beit zu fein. Gine große Menge Figuren mußte er nicht zu nennen, boch bauchten fie ihm befannt. Er fab fein Ebenbild in verschiedenen Lagen. Begen bas Ende tam er fich größer und ebler vor. Die Gitarre rubte in feinen Armen, und die Landgrafin reichte ihm einen Rrang. Er fab fich am taiferlichen Gofe, ju Schiffe, in trauter Umarmung mit einem fchlanten lieblichen Madchen, in einem Rampfe mit wildaussehenden Mannern, und in freundlichen Gefprachen mit Saragenen und Dohren. Gin Dann von ernftem Anfebn tam haufig in feiner Gefellichaft vor. Er fühlte tiefe Ehrfurcht vor diefer boben Beftalt, und war froh fich Arm in Arm mit ihm gu febn. Die letten Bilber maren buntel und unverftanblich; boch überrafchten ibn einige Geffalten feines Traumes mit bem innigften Entguden; ber Schluß bes Buches ichien zu fehlen. Beinrich mar fehr befummert, und munichte nichts febnlicher, als bas Buch lefen zu tonnen, und vollftandig ju befigen. Er betrachtete bie Bilder gu wiederholten Malen und war befturgt, wie er die Gefellschaft gurudtommen borte. Gine wunderliche Scham befiel ibn. Er getraute fich nicht, feine Entdedung merten gu laffen, machte bas Buch ju, und fragte ben Ginfiedler nur obenbin nach bem Titel und ber Sprache besfelben, wo er benn erfuhr. daß es in provenzalischer Sprache geschrieben fei. Es ift lange, bag ich es gelefen babe, fagte ber Ginfiedler. 3ch tann mich nicht genau mehr bes Inhalts entfinnen. Soviel ich weiß, ift es ein Roman von ben munderbaren Schidfalen eines Dichters, worin die Dichtfunft in ihren mannichfachen Berhaltniffen bargeftellt und gepriefen wird. Der Schluß fehlt an diefer Sandichrift, die ich aus Berufalem mitgebracht IV 10

habe, wo ich fie in der Berlaffenschaft eines Freundes fand, und zu feinem Andenten aufhob.

Sie nahmen nun voneinander Abschied, und heinrich war bis zu Tranen gerührt. Die hohle war ihm so mertwurdig, der Ginfiedler so lieb geworden.

Alle umarmten diesen herzlich, und er selbst schien fie lieb gewonnen zu haben. Deinrich glaubte zu bemerken, daß er ihn mit einem freundlichen durchdringenden Bitc ansehe. Seine Abschiedsworte gegen ihn waren sonderbar bedeutend. Er schien von seiner Entdedung zu wissen und darauf anzuspielen. Bis zum Eingang der Döblen begleitete er sie, nachdem er sie und besonders den Knaben gebeten hatte, nichts von ihm gegen die Bauern zu erwähnen, weil er sonft ihren Zudringlichkeiten ausgesetzt sein wurde.

Sie versprachen es alle. Wie sie von ihm schieden und sich seinem Gebet empfahlen, sagte er: Wie lange wird es währen, so sehn wir uns wieder und werden über unsere heutigen Reden lächeln. Ein himmlischer Tag wird uns umgeben, und wir werden uns freuen, daß wir einander in diesen Tälern der Prüsung freundlich begrüßten, und von gleichen Gesinnungen und Ahndungen beseelt waren. Sie sind die Engel, die uns hier sicher geleiten. Wenn Euer Auge sest am himmel hastet, so werdet Ihr nie den Weg zu Eurer heimat verlieren. — Sie trennten sich mit stiller Andacht, fanden bald ihre zaghaften Gesährten, und erreichten unter allerlei Erzählungen in kurzem das Dorf, wo heinrichs Mutter, die in Sorgen gewesen war, sie mit tausend Freuden empfing.

## Gechftes Rapitel

Menfchen, die jum Bandeln, gur Gefcaftigfeit geboren find, tonnen nicht fruh genug alles felbft betrachten und beleben. Sie muffen überall felbft Sand anlegen und viele Berhaltniffe burchlaufen, ihr Gemut gegen bie Ginbrude einer neuen Lage, gegen bie Berftreuungen vieler und mannichfaltiger Begenftande gemiffermagen abbarten, und fich gewöhnen, felbft im Drange großer Begebenbeiten ben Faden ihres 3mede feftzuhalten, und ihn gewandt hindurchguführen. Gie burfen nicht ben Ginladungen einer ftillen Betrachtung nachgeben. Ihre Seele barf teine in fich getehrte Bufchauerin, fie muß unablaffig nach außen gerichtet und eine emfige, fcnell entscheibenbe Dienerin bes Berftanbes fein. Sie find Belben, und um fie ber brangen fich die Begebenbetten, die geleitet und geloft fein wollen. Alle Bufalle werden gu Befchichten unter ihrem Ginflug, und ihr Leben ift eine ununterbrochene Rette merfmurdiger und glangender, verwidelter und feltfamer Greigniffe.

Anders ift es mit jenen ruhigen, unbefannten Menschen, deren Belt ihr Gemut, deren Tätigkeit die Betrachtung, deren Leben ein leises Bilden ihrer innern Krafte ift. Reine Unruhe treibt fie nach außen. Gin ftiller Besit genügt ihnen und das unermeßliche Schauspiel außer ihnen reizt sie nicht, selbst darin aufzutreten, sondern kommt ihnen bedeutend und wunderbar genug vor, um seiner Betrachtung ihre Muße zu widmen. Berlangen nach dem Geiste desselben halt sie in der Ferne, und er ift es, der sie zu der gebeimnisvollen Rolle

des Semuts in diefer menschlichen Welt bestimmte, während jene die außeren Gliedmaßen und Sinne, und die ausgehenden Krafte derselben vorstellen.

Große und vielfache Begebenheiten murben fie ftoren. Gin einfaches Leben ift ihr Los, und nur aus Ergablungen und Schriften muffen fie mit bem reichen Inhalt, und ben gabllofen Ericbeinungen ber Belt befannt merben. Dur felten barf im Berlauf ihres Lebens ein Borfall fie auf einige Beit in feine rafchen Birbel mit bereinziehn, um durch einige Erfahrungen fie von ber Lage und bem Charafter ber bandelnben Menfchen genauer ju unterrichten. Dagegen wird ibr empfindlicher Ginn icon genug von naben unbedeutenben Ericeinungen beschäftigt, bie ibm jene große Belt verjungt barftellen, und fie werben feinen Schritt tun, obne die überrafchendften Entdedungen in fich felbit über bas Befen und bie Bedeutung berfelben ju machen. Es find bie Dichter, biefe feltenen Bugmenfchen, die zuweilen burch unfere Bobnfige manbeln, und überall ben alten ehrmurdigen Dienft ber Menschheit und ihrer erften Gotter, ber Beftirne, bes Frub. lings, ber Liebe, bes Blude, ber Fruchtbarfeit, ber Befundbeit, und bes Frohfinns erneuern; fie, die fcon bier im Befit ber himmlischen Rube find, und von feinen torichten Begierden umbergetrieben, nur ben Duft der irdifden Fruchte einatmen, ohne fie zu verzehren und bann unwiderruflich an Die Unterwelt gefettet ju fein. Freie Bafte find fie, beren golbener Fuß nur leife auftritt, und beren Wegenwart in allen unwillfürlich bie Flugel ausbreitet. Gin Dichter lagt fich, wie ein guter Ronig, froben und flaren Befichtern nach aufsuchen, und er ift es, ber allein ben Ramen eines Beifen mit Recht führt. Wenn man ihn mit dem Belden vergleicht, fo findet man, bag bie Befange ber Dichter nicht felten ben Belbenmut in jugenblichen Bergen erwedt, Belbentaten aber wohl nie ben Beift ber Boefie in ein neues Gemut gerufen haben.

Beinrich war von Ratur zum Dichter geboren. Mannich-faltige Zufälle schienen sich zu seiner Bitdung zu vereinigen, und noch hatte nichts seine innere Regsamkeit gestört. Alles was er sah und hörte schien nur neue Riegel in ihm wegzuschieben, und neue Fenster ihm zu öffnen. Er sah die Belt in ihren großen und abwechselnden Berhältniffen vor sich liegen. Noch war sie aber stumm, und ihre Seele, das Gespräch, noch nicht erwacht. Schon nahte sich ein Dichter, ein liebliches Rädchen an der Hand, um durch Laute der Ruttersprache und durch Berührung eines sußen zärtlichen Rundes, die blöden Lippen aufzuschließen, und den einfachen Attord in unendliche Melodien zu entfalten.

Diefe Reise war nun geendigt. Es war gegen Abend, als unsere Reisenden wohlbebalten und frohlich in ber weltberühmten Stadt Augsburg anlangten, und voller Erwartung durch die hoben Gaffen nach dem ansehnlichen hause des alten Schwaning ritten.

Beinrichen war ichon die Gegend fehr reizend vorgesommen. Das lebbafte Getümmel der Stadt und die großen, fteinernen Sauser befremdeten ihn angenehm. Er freute fich inniglich über seinen fünftigen Ausenthalt. Seine Mutter war sehr vergnügt nach der langen, mübseligen Reise sich hier in ihrer geliebten Baterstadt zu seben, bald ibren Bater und ihre alten Bekannten wieder zu umarmen, ihren Beinrich ihnen vorstellen und einmal alle Sorgen des hauswesens bei den traulichen Erinnerungen ibrer Jugend ruhig vergeffen zu können. Die Kausteute bofften sich bei den dortigen Lustarkeiten für die Unbequemlichkeiten des Weges zu entschädigen, und einträgliche Geschäfte zu machen.

Das Baus bes alten Schwaning fanden fie erleuchtet, und eine luftige Dufit tonte ihnen entgegen. Bas gilt's, fagten die Raufleute, Guer Grogvater gibt ein frobliches Reft. Bir tommen wie gerufen. Bie wird er über die ungelabenen Bafte erftaunen. Er lagt es fich wohl nicht traumen, bag bas mabre Reft nun erft angebn wirb. Beinrich fublte fic verlegen, und feine Mutter mar nur wegen ihres Anguge in Sorgen. Sie fliegen ab, die Raufleute blieben bei ben Bferden, und Beinrich und feine Mutter traten in bas prachtige Baus. Unten mar tein Sausgenoffe gu feben. Sie mußten die breite Bendeltreppe binauf. Ginige Diener liefen vorüber, die fie baten, bem alten Schwaning die Antunft einiger Fremden angufagen, bie ibn gu fprechen munichten. Die Diener machten anfangs einige Schwierigfeiten; Die Reisenden faben nicht gum beften aus; boch meldeten fie es bem herrn bes haufes. Der alte Schwaning tam beraus. Er tannte fie nicht gleich, und fragte nach ihrem Ramen und Anliegen. Beinrichs Mutter weinte, und fiel ibm um ben Bals. Rennt 3hr Gure Tochter nicht mehr? rief fie weinend. 3ch bringe Guch meinen Sohn. Der alte Bater mar außerft gerührt. Er brudte fie lange an feine Bruft; Beinrich fant auf ein Anie, und fußte ibm gartlich bie Sand. Er bob ibn au fich, und bielt Mutter und Cobn umarmt. Befdwind berein, fagte Schwaning, ich habe lauter Freunde und Betannte bei mir, die fich berglich mit mir freuen werden. Beinrichs Mutter fchien einige Zweifel zu haben. hatte feine Beit fich ju befinnen. Der Bater führte beibe in ben boben, erleuchteten Saal. Da bringe ich meine Tochter und meinen Entel aus Gifenach, rief Schwaning in das frobe Betummel glangend gefleibeter Dienfchen. Alle Augen tehrten fich nach ber Tur; alles lief bergu, die Dufit fdwieg, und die

beiden Reisenden standen verwirrt und geblendet in ihren staubigen Rleidern, mitten in der bunten Schar. Tausend freudige Ausrufungen gingen von Mund zu Mund. Alte Bekannte drängten sich um die Mutter. Es gab unzählige Fragen. Jedes wollte zuerst gekannt und bewillkommet sein. Bährend der ältere Teil der Gesellschaft sich mit der Mutter beschäftigte, hestete sich die Ausmerksamkeit des jüngeren Teils auf den fremden Jüngling, der mit gesenktem Blick dastand, und nicht das herz hatte, die unbekannten Gesichter wieder zu betrachten. Sein Großvater machte ihn mit der Geselschaft bekannt, und erkundigte sich nach seinem Bater und den Borfällen ihrer Reise.

Die Mutter gedachte der Raufleute, die unten aus Gefälligkeit bei den Pferden geblieben waren. Ste fagte es ihrem Bater, welcher fogleich hinunter schidte, und fie einladen ließ heraufzukommen. Die Pferde wurden in die Ställe gebracht, und die Raufleute erschienen.

Schwaning dantte ihnen herzlich für die freundschaftliche Geleitung seiner Tochter. Sie waren mit vielen Anwesenden bekannt, und begrüßten sich freundlich mit ihnen. Die Mutter wünschte sich reinlich ankleiden zu durfen. Schwaning nahm fie auf sein Zimmer, und heinrich folgte ihnen in gleicher Absicht.

Unter der Gefellichaft war heinrichen ein Mann aufgefallen, ben er in jenem Buche oft an feiner Seite gesehn zu haben glaubte. Sein edles Anfehn zeichnete ihn vor allen aus. Ein heitrer Ernft war der Geift seines Gesichts; eine offene schön gewölbte Stirn, große, schwarze, durchdringende und feste Augen, ein schalthafter Bug um den fröhlichen Mund und durchaus klare, mannliche Berhältnisse machten es bedeutend und anziehend. Er war start gebaut, seine Bewegungen

waren ruhig und ausdrucksvoll, und wo er stand, schlen er ewig stehen zu wollen. Heinrich fragte seinen Großvater nach ihm. Es ist mir lieb, sagte der Alte, daß du ihn gleich bemerkt hast. Es ist mein trefflicher Freund Klingsohr, der Dichter. Auf seine Bekanntschaft und Freundschaft kannst du stolzer sein, als auf die des Kaisers. Aber wie steht's mit deinem Herzen? Er hat eine schöne Tochter; vielleicht daß sie den Bater bei dir aussticht. Es sollte mich wundern, wenn du sie nicht gesehn hättest. Deinrich errötete. Ich war zerstreut, lieber Großvater. Die Gesellschaft war zahlreich, und ich betrachtete nur Euren Freund. Man merkt es, daß du aus Norden kömmst, erwiderte Schwaning. Wir wollen dich hier schon austauen. Du sollst schon sernen nach hübschen Augen sehn.

Sie waren nun fertig und begaben fich jurud in den Saal, wo indes die Buruftungen jum Abendeffen gemacht worden waren. Der alte Schwaning führte heinrichen auf Rlingsohr ju, und erzählte ihm, daß heinrich ihn gleich bemerkt und ben lebhafteften Bunfch habe mit ihm bekannt zu fein.

Beinrich war beschämt. Riingsohr redete freundlich zu ihm von seinem Baterlande und seiner Reise. Es lag soviel Butrauliches in seiner Stimme, daß Beinrich balb ein Berg safte und sich freimutig mit ihm unterhielt. Nach einiger Beit tam Schwaning wieder zu ihnen und brachte die schone Mathilde. Nehmt Euch meines schüchternen Enkels freundlich an, und verzeiht es ihm, daß er eher Euren Bater, als Euch gesehn hat. Eure glänzenden Augen werden schon die schlummernde Jugend in ihm weden. In seinem Baterlande tommt der Frühling spat.

Beinrich und Mathilbe wurden rot. Sie faben fich einander mit Berwunderung an. Sie fragte ihn mit taum borbaren

leifen Borten: ob er gern tange. Eben ale er bie Frage beighte, fing eine frobliche Tangmufit an. Er bot ibr fcweigend feine Sand; fie gab ibm ble ibrige, und fie mifchten fich in die Reihe ber malgenden Baare. Schwaning und Riingsobr faben gu. Die Mutter und die Raufleute freuten fich uber Beinriche Bebendigfeit und feine liebliche Die Mutter batte genug mit ibren Jugend. freundinnen ju fprechen, die ihr ju einem fo mobigebildeten und fo hoffnungevollen Gobn Glud munichten. Rlingeobr fagte ju Schwaning: Guer Entel bat ein angiebenbes Beficht. Es zeigt ein flares und umfaffendes Gemut, und feine Stimme tommt tief aus bem Bergen. 3ch hoffe, erwiderte Schwaning, bag er Guer gelehriger Schuler fein wird. Dich baucht er ift jum Dichter geboren. Guer Beift tomme uber ibn. Er fieht feinem Bater abnitd; nur fcheint er weniger beftig und eigenfinnig. Bener mar in feiner Jugend voll gludlicher Anlagen. Gine gemiffe Freifinnigfeit fehlte ibm. Es batte mehr aus ibm werden tonnen, als ein fleißiger und fertiger Runftler. - Beinrich munichte ben Tang nie gu Dit innigem Bobigefallen rubte fein Muge auf ben Rofen feiner Tangerin. 3hr unschuldiges Auge vermied ihn nicht. Gie fcbien ber Beift ihres Baters in ber lieblichften Bertleidung. Aus ihren großen ruhigen Augen fprach emige Jugend, Auf einem lichthimmelblauen Grunde lag der milbe Blang ber braunen Sterne. Stirn und Rafe fentten fich gierlich um fie ber. Gine nach der aufgebenden Sonne geneigte Lille war ihr Geficht, und von bem fclanten, weißen Balfe folangelten fich blaue Abern in reigenden Bindungen um Die garten Bangen. Ihre Stimme mar wie ein fernes Echo, und bas braune lodige Ropfchen fchien über ber leichten Geftalt nur ju fcmeben.

Die Schuffeln tamen herein und ber Tang mar aus. Die altern Leute festen fich auf die eine Seite, und die jungern nahmen die andere ein.

Beinrich blieb bei Mathilden. Gine junge Bermandte feste nich zu feiner Linten, und Rlingeobr faß ibm gerade gegenüber. So wenig Mathilde fprach, fo gefprachig mar Beronita, feine andere Rachbarin. Gie tat gleich mit ihm vertraut und machte ibn in furgem mit allen Unwefenden befannt. Beinrich verborte manches. Er war noch bei feiner Tangerin und batte fich gern oftere rechts gewandt. Rlingeobr machte ibrem Blaudern ein Ende. Er fragte ibn nach bem Banbe mit fonderbaren Figuren, mas Beinrich an feinem Leibrode befeftigt batte. Beinrich ergablte von ber Morgenlanderin mit vieler Rubrung. Mathilbe weinte, und Beinrich tonnte nun feine Tranen taum verbergen. Er geriet barüber mit ibr ine Befprach. Alle unterhielten fich; Beronita lachte und fcbergte mit ihren Befannten. Mathilbe ergablte ibm von Ungarn, wo ihr Bater fich oft aufhielt, und von bem Leben in Augsburg. Alle waren vergnügt. Die Dufit verfceuchte bie Burudhaltung und reigte alle Reigungen gu einem muntern Spiel. Blumenforbe dufteten in voller Bracht auf bem Tifche, und ber Bein folich gwifden ben Schuffeln und Blumen umber, icuttelte feine goldnen Rlugel und ftellte bunte Tapeten amifchen bie Belt und bie Bafte. Beinrich begriff erft jest, mas ein Seft fei. Taufend frobe Beifter ichienen ihm um den Tifch ju gauteln, und in filler Sympathie mit den froblichen Menfchen von ihren Freuden gu leben und mit ihren Benuffen fich zu beraufchen. Der Lebens. genuß fand wie ein flingender Baum voll goldener Fruchte por ibm. Das übel ließ fich nicht feben, und es duntte ibm unmoglich, baß je bie menschliche Reigung von biefem Baume au ber gefährlichen Frucht des Erkenntniffes zu dem Baume des Krieges fich gewendet haben sollte. Er verftand nun den Bein und die Spetsen. Sie schmedten ihm überaus köftlich. Ein himmlisches Ol würzte sie ihm, und aus dem Becher sunkelte die herrlichkeit des irdischen Lebens. Einige Mädchen brachten dem alten Schwaning einen frischen Kranz. Er sette ihn auf, füßte sie, und sagte: Auch unserm Freund Klingsohr müßt Ihr einen bringen, wir wollen beide zum Dank Euch ein paar neue Lieder lehren. Das meinige sollt Ihr gleich haben. Er gab der Musik ein Zeichen, und sang mit lauter Stimme:

Sind wir nicht geplagte Befen? 3ft nicht unfer Los betrübt? Rur zu 3mang und Not erlefen, In Berftellung nur geubt, Durfen felbst nicht unfre Rlagen Sich aus unferm Bufen wagen.

Allem was die Eltern fprechen, Biderspricht das volle herz. Die verbotne Frucht zu brechen, Fühlen wir der Sebusucht Schmerz; Röchten gern die füßen Anaben Fest an unserm herzen haben.

Bare dies zu benten Sunde? Bollfrei find Gedanten doch. Bas bleibt einem armen Rinde Außer füßen Träumen noch? Bill man fie auch gern verbannen, Rimmer ziehen fie von dannen. Benn wir auch des Abends beten, Schredt uns doch die Einsamfeit, Und zu unsern Ruffen treten Sebnsucht und Gefälligkeit. Könnten wir wohl widerstreben Alles, alles bingugeben?

Unfre Reize zu verhüllen, Schreibt die ftrenge Mutter vor, Ach! was hilft ter gute Billen, Quellen fie nicht felbit empor? Bei der Sebnsucht innrem Beben Ruß das beste Band fich geben.

Jebe Reigung zu verschließen, Sart und talt zu fein, wie Stein, Schone Augen nicht zu grußen, Bleißig und allein zu sein, Reiner Bitte nachzugeben: Geißt bas wohl ein Jugendleben?

Groß find eines Madchens Plagen, Ihre Bruft ift frant und wund, Und jum Lohn für ftille Rlagen Rußt fie noch ein welter Mund. Bird benn nie das Blatt fich wenden, Und das Reich der Alten enden?

Die alten Leute und die Junglinge lachten. Die Madchen erröteten und lächelten abwärts. Unter tausend Redereien wurde ein zweiter Kranz geholt, und Klingsohren aufgesetzt. Sie baten aber inftandig um keinen so leichtfertigen Gesang. Rein, sagte Klingsohr, ich werde mich wohl huten, so frevelhaft von Euren Geheimniffen zu reden. Sagt selbst, was

Ihr für ein Lied haben wollt. Nur nichts von Liebe, riefen bie Madchen, ein Beinlied, wenn es Cuch ansteht. Rlingsohr fang:

Auf grünen Bergen wird geboren Der Gott, der uns den himmel bringt. Die Sonne hat ihn fich erkoren, Daß fie mit Flammen ihn durchbringt.

Er wird im Leng mit Luft empfangen, Der garte Schoß quillt ftill empor, Und wenn bes herbstes Früchte prangen, Springt auch bas goidne Kind hervor.

Sie legen ihn in enge Wiegen Ins unterirdische Geschoß. Er träumt von Festen und von Siegen Und bant sich manches lust'ge Schloß.

Es nahe teiner seiner Rammer, Benn er fich ungeduldig drängt, Und jedes Band und jede Klammer Mit jugendlichen Kräften sprengt.

Denn unfichtbare Bachter ftellen, So lang er traumt fich um ihn ber; Und wer betritt die heil'gen Schwellen, Den trifft ihr luftumwundner Speer.

So wie die Schwingen fich entfalten, Läßt er die lichten Augen fehn, Läßt ruhig feine Priester schalten Und tommt herans, wenn fie ihm fiehn. Ans feiner Biege buntlem Schofe Erscheint er in Kristallgewand; Berschwiegner Eintracht volle Rose Trägt er bebentend in der hand.

Und überall um ihn versammeln Sich seine Junger hocherfrent; Und taufend frobe Bungen stammeln 3hm ihre Lieb' und Dantbarteit.

Er fprügt in ungezählten Strahlen Sein innres Leben in die Belt, Die Liebe nippt aus feinen Schalen Und bleibt ihm ewig gugefellt.

Er nahm als Geift ber goldnen Zeiten Bon jeher fich bes Dichters an, Der immer seine Lieblichkeiten In trunfnen Liebern aufgetan.

Er gab ihm, seine Treu zu ehren, Ein Recht auf jeden hübschen Mund, Und daß es keine darf ihm wehren, Macht Gott durch ihn es allen kund.

Ein schöner Brophet! riefen die Madchen. Schwaning freute fich berglich. Sie machten noch einige Einwendungen, aber es half nichts. Sie mußten ihm die füßen Lippen binreichen. Beinrich schämte fich nur vor seiner ernsten Rachbarin, sonst hätte er fich laut über das Borrecht der Dichter gefreut. Beronika war unter den Kranzträgerinnen. Sie kam fröhlich zurud und sagte zu heinrich: Richt wahr, es ist hübsch, wenn man ein Dichter ift? heinrich getraute sich

nicht, diese Frage zu benuten. Der Übermut der Freude und der Ernst der ersten Liebe kämpsten in seinem Gemut. Die reizende Beronika scherzte mit den andern, und so gewann er Beit, den ersten etwas zu dämpsen. Mathitde erzählte ihm, daß sie die Sitarre spiele. Uch! sagte heinrich, von Euch möchte ich sie lernen. Ich habe mich lange darnach gesehnt.
— Mein Bater hat mich unterrichtet. Er spielt sie unvergleichlich, sagte sie errötend. — Ich glaube doch, erwiderte heinrich, daß ich sie schneller bei Euch lerne. Wie freue ich mich Euren Gesang zu hören. — Stellt Euch nur nicht zu viel vor. — O! sagte heinrich, was sollte ich nicht erwarten können, da Eure bloße Rede schon Gesang ist, und Eure Gestalt eine himmlische Musik verkündigt.

Mathilbe fdwieg. 3hr Bater fing ein Gefprach mit ibm an, in welchem Beinrich mit ber lebhafteften Begeifterung fprach. Die Rachften munderten fich über bes Junglings Beredfamteit, über die Fulle feiner bildlichen Gedanten. Mathilde fab ibn mit filler Aufmertfamteit an. Gie ichien fich über feine Reden zu freuen, die fein Geficht mit ben fprechendften Dienen noch mehr erffarte. Seine Mugen glangten ungewöhnlich. Er fab fich zuweilen nach Dathilben um, die über ben Ausbrud feines Befichts erftaunte. 3m Reuer des Gefprachs ergriff er unvermertt ihre Band, und fie tonnte nicht umbin, manches mas er fagte, mit einem leifen Drud zu beftätigen. Rlingsobr mußte feinen Enthufiasmus ju unterhalten, und lodte allmählich feine gange Geele auf die Lippen. Endlich ftand alles auf. Alles fcmarmte burch. einander. Beinrich mar an Mathildens Seite geblieben. Ste ftanden unbemertt abwarts. Er hielt ihre Band und fußte fie gartlich. Sie ließ fie thm, und blidte ibn mit unbeschreiblicher Freundlichteit an. Er tonnte fich nicht balten, neigte fich zu ihr und tußte ihre Lippen. Sie war überrascht, und erwiderte unwillfurlich seinen heißen Ruß. Gute Mathilde, lieber Beinrich, das war alles, was sie einander sagen konnten. Sie drudte seine Band, und ging unter die andern. Beinrich stand, wie im himmel. Seine Mutter kam auf ihn zu. Er ließ seine ganze Zärtlichkeit an ihr aus. Sie sagte: Ift es nicht gut, daß wir nach Augsburg gereift sind? Richt wahr, es gefällt dir? Liebe Mutter, sagte Beinrich, so habe ich mir es doch nicht vorgestellt. Es ift ganz herrlich.

Der Reft des Abends verging in unendlicher Frohlichfeit. Die Alten spielten, plauderten und faben ben Tangen zu. Die Rufit wogte wie ein Lustmeer im Saale, und hob die berauschte Jugend.

Heinrich fühlte die entzudenden Beisfagungen der erften Luft und Liebe zugleich. Auch Mathilbe ließ fich willig von den schmeichelnden Bellen tragen, und verbarg ihr zärtliches Zutrauen, ihre ausseinende Reigung zu ihm nur hinter einem leichten Flor. Der alte Schwaning bemerkte das kommende Berständnis und nedte beide.

Klingsohr hatte Seinrichen liebgewonnen und freute fich feiner Zärtlichkeit. Die andern Junglinge und Madchen hatten es bald bemerkt. Sie zogen die ernfte Mathilbe mit dem jungen Thuringer auf, und verhehlten nicht, daß es ihnen lieb fei, Mathildens Aufmerksamkeit nicht mehr bei ihren Gerzensgeschäften scheuen zu durfen.

Es war tief in der Nacht, als die Gefellschaft auseinanderging. Das erste und einzige Fest meines Lebens, sagte Heinrich zu sich selbst, als er allein war, und seine Mutter sich ermudet zur Rube gelegt hatte. Ist mir nicht zumute, wie in jenem Traume, beim Anblick der blauen Blume? Welcher sonderbare Zusammenhang ist zwischen Mathilden und biefer Blume? Benes Geficht, bas aus bem Reiche fich mir entgegenneigte, es war Dathildens himmlifches Geficht, und nun erinnere ich mich auch, es in jenem Buche gefebn gu haben. Aber warum hat es bort mein Berg nicht fo bewegt? D! fie ift ber fichtbare Geift bes Befanges, eine murbige Tochter ibres Baters. Sie wird mich in Rufit auflofen. Sie wird meine innerfte Seele, Die Buterin meines beiligen Reuers fein. Belche Ewigfeit von Treue fuhle ich in mir! 3ch ward nur geboren, um fie zu verebren, um ihr ewig gu bienen, um fie ju benten und ju empfinden. Bebort nicht ein eigenes ungeteiltes Dafein ju ihrer Anschauung und Anbetung? und bin ich ber Gludliche, beffen Befen bas Echo, ber Spiegel bes ihrigen fein barf? Es war tein Bufall, bag ich fie am Ende meiner Reife fab, bag ein feliges Feft ben bochften Augenblid meines Lebens umgab. Es tonnte nicht anders fein; macht ihre Gegenwart nicht alles feftlich?

Er trat ans Fenfter. Das Chor der Gestirne ftand am dunkeln himmel, und im Morgen kundigte ein weißer Schein den kommenden Tag an.

Mit vollem Entzuden rief Beinrich aus: Euch, ihr ewigen Gestirne, ihr stillen Wandrer, Euch ruse ich zu Zeugen meines heiligen Schwurs an. Für Mathilden will ich leben, und ewige Treue soll mein Berz an das ihrige knupsen. Auch mir bricht der Morgen eines ewigen Tages an. Die Nacht ift vorüber. Ich zunde der aufgehenden Sonne mich selbst zum nieverglühenden Opfer an.

Seinrich war erhipt, und nur fpat gegen Morgen schlief er ein. In wunderliche Traume floffen die Gedanken seiner Seele zusammen. Ein tiefer blauer Strom schimmerte aus der grunen Chene herauf. Auf der glatten Flache schwamm ein Rahn. Mathilde faß und ruderte. Sie war mit Kranzen IV geschmudt, fang ein einfaches Lieb, und fah nach ihm mit füßer Behmut berüber. Seine Bruft mar beklommen. Er mußte nicht warum. Der himmel mar beiter, Die Rlut rubig. 3br bimmlifches Geficht friegelte fich in ben Bellen. Auf einmal fing ber Rabn an fich umgudreben. Er rief ibr angfilich ju. Sie lachelte und legte bas Ruber in ben Rabn, ber fich immermabrend brebte. Gine ungeheure Bangigfelt ergriff ibn. Er fturgte fich in ben Strom; aber er tonnte nicht fort, bas Baffer trug ibn. Sie wintte, fie fcbien ibm etwas fagen ju wollen, ber Rahn icopfte icon Baffer; boch lachelte fie mit einer unfäglichen Innigfeit und fab beiter in ben Wirbel binein. Auf einmal jog es fie binunter. Gine leife Luft ftrich über ben Strom, ber ebenfo rubig und glangend floß, wie vorber. Die entfetliche Angft raubte ibm bas Bewußtsein. Das Berg schlug nicht mehr. Er tam erft ju fich, ale er fich auf trodnem Boben fublte. Er mochte weit gefdwommen fein. Es war eine frembe Begend. Er mußte nicht wie ibm gescheben mar. Sein Gemut mar perichwunden. Gedankenlos ging er tiefer ins Land. Entfetlich matt fühlte er fich. Gine fleine Quelle tam aus einem Sugel, fie tonte wie lauter Gloden. Mit ber Sand ichopfte er einige Tropfen und nette feine burren Lippen. Wie ein banger Traum lag bie fcredliche Begebenheit binter ibm. Immer weiter und weiter ging er, Blumen und Baume redeten ihn an. 3hm murbe fo mohl und beimatlich gu Sinne. Da borte er jenes einfache Lied wieder. Er lief ben Tonen nach. Auf einmal hielt ibn jemand am Bewande gurud. Lieber Beinrich, rief eine befannte Stimme. Er fab fich um, und Mathilde folog ibn in ihre Urme. Warum liefft bu por mir, liebes Berg, fagte fie tiefatmend. Raum tonnte ich bich einholen. Beinrich weinte. Er drudte fie an

sich. — Wo ist der Strom? rief er mit Tranen. Siehst du nicht seine blauen Wellen über und? Er sah hinaus, und der blaue Strom floß leise über ihrem Haupte. Wo sind wir, liebe Mathilde? Bei unsern Eltern. Bleiben wir zusammen? Ewig, versehte sie, indem sie ihre Lippen an die seinigen drüdte, und ihn so umschloß, daß sie nicht wieder von ihm konnte. Sie sagte ihm ein wunderbares geheimes Wort in den Mund, was sein ganzes Wesen durchklang. Er wollte es wiederholen, als sein Großvater rief, und er auswachte. Er hätte sein Leben darum geben mögen, das Wort noch zu wissen.

## Siebentes Rapitel

Klingsohr ftand vor seinem Bette, und bot ihm freundlich guten Morgen. Er ward munter und fiel Klingsohr um ben Sals. Das gilt Euch nicht, sagte Schwaning. Seinrich lächelte und verbarg sein Erroten an den Wangen seiner Mutter.

Sabt Ihr Luft mit mir vor der Stadt auf einer schönen Anhohe zu frubftuden? sagte Klingsohr. Der herrliche Morgen wird Euch erfrischen. Rleidet Euch an. Mathilbe wartet icon auf uns.

Heinrich dankte mit tausend Freuden für diese willsommene Einladung. In einem Augenblick war er fertig, und tußte Klingsohr mit vieler Inbrunft die Hand.

Sie gingen zu Mathilben, die in ihrem einsachen Morgenkleibe wunderlieblich aussah und ihn freundlich grüßte. Sie hatte schon das Frühftud in ein Körbchen gepadt, das sie an ben einen Arm hing, und die andere Hand unbefangen Beinrichen reichte. Klingsohr folgte ihnen, und so wandelten sie durch die Stadt, die schon voller Lebendigleit war, nach einem kleinen Hügel am Flusse, wo sich unter einigen hohen Bäumen eine weite und volle Aussicht öffnete.

Sabe ich boch schon oft, rief Beinrich aus, mich an dem Aufgang der bunten Natur, an der friedlichen Nachbarschaft ihres mannichsaltigen Eigentums ergöst; aber eine so schöpferische und gediegene Beiterkeit hat mich noch nie erfüllt wie heute. Zene Fernen sind mir so nah, und die reiche Landschaft ist mir wie eine innere Phantasie. Wie veränder-

lich ift die Ratur, so unwandelbar auch ihre Oberstäche zu sein scheint. Wie anders ist sie, wenn ein Engel, wenn ein kräftigerer Geist neben uns ist, als wenn ein Rotleibender vor uns klagt, oder ein Bauer uns erzählt, wie ungunstig die Witterung ihm sei, und wie nötig er dustre Regentage sur seine Saat brauche. Euch, teuerster Meister, bin ich dieses Bergnügen schuldig; ja dieses Vergnügen, denn es gibt kein anderes Wort, was wahrhafter den Justand meines Herzens ausdrückte. Freude, Luft und Entzücken sind nur die Glieder bes Bergnügens, das sie zu einem höhern Leben verknüpst. Er drückte Mathildens Hand an sein Herz, und versank mit einem seurigen Blick in ihr mildes, empfängliches Auge.

Die Natur, versetzte Klingsohr, ift für unser Gemut, was ein Körper für das Licht ift. Er halt es zurud; er bricht es in eigentumliche Farben; er zundet auf seiner Oberstäche oder in seinem Innern ein Licht an, das, wenn es seiner Dunkelbeit gleichkommt, ihn klar und durchsichtig macht, wenn es sie überwiegt, von ihm ausgeht, um andere Körper zu erleuchten. Aber selbst der dunkelste Körper kann durch Wasser, Feuer und Luft dahin gebracht werden, daß er hell und glanzend wird.

Ich verftehe Cuch, lieber Meifter. Die Menschen find Kriftalle für unser Gemut. Sie find die durchsichtige Natur. Liebe Mathilde, ich möchte Euch einen töftlichen lautern Saphir nennen. Ihr seib klar und durchsichtig wie der himmel, Ihr erleuchtet mit dem milbesten Lichte. Aber sagt mir, lieber Meifter, ob ich Recht habe: mich dunkt, daß man gerade wenn man am innigsten mit der Natur vertraut ift, am wenigsten von ihr sagen konnte und möchte.

Bie man bas nimmt, verfeste Alingsohr; ein anderes ift es mit der Ratur fur unfern Genuß und unfer Gemut, ein

anderes mit der Ratur fur unfern Berftand, fur bas leitende Bermogen unferer Beltfrafte. Man muß fich wohl buten, nicht eine über bas andere ju vergeffen. Es gibt viele, bie nur die Gine Seite tennen und die andere geringschaten. Aber beibe tann man vereinigen, und man wird fich wohl dabet befinden. Schabe, daß fo wenige barauf benten, fich in ihrem Innern frei und gefchidt bewegen ju tonnen, und burch eine geborige Trennung fich ben gwedmäßigften und naturlichften Gebrauch ihrer Gemutefrafte ju fichern. Gewöhnlich hindert eine die andere, und fo entfteht allmählich eine unbebulfliche Tragbeit, bag wenn nun folde Menfchen einmal mit gefamten Rraften auffteben wollen, eine gewaltige Berwirrung und Streit beginnt, und alles übereinander ungefchidt berftolpert. 3ch tann Guch nicht genug anruhmen, Guren Berftand, Guren naturlichen Trieb zu wiffen, wie alles fich begibt und untereinander nach Gefegen ber Folge gufammenbangt, mit Bleiß und Dube ju unterftugen. Richts ift bem Dichter unentbehrlicher, als Ginficht in die Ratur jedes Geichafte, Befanntichaft mit ben Mitteln jeben 3med gu erreichen, und Wegenwart bes Beiftes, nach Beit und Umftanben, die ichidlichften zu mablen. Begeifterung ohne Berftand ift unnug und gefährlich, und ber Dichter wird wenig Bunder tun tonnen, wenn er felbft über Bunder erftaunt.

Ift aber dem Dichter nicht ein inniger Glaube an die menschliche Regierung des Schidfals unentbehrlich?

Unentbehrlich allerdings, weil er fich das Schickfal nicht anders vorftellen kann, wenn er reiflich darüber nachdenkt; aber wie entfernt ift diese heitere Gewißheit von jener angstlichen Ungewißheit, von jener blinden Furcht des Aberglaubens. Und so ift auch die kuble, belebende Warme eines dichterischen Gemuts gerade das Widerspiel von jener wilben

Dipe eines frantlichen Bergens. Diefe ift arm, betaubend und porübergebend; jene fondert alle Bestalten rein ab, begunftigt bie Ausbildung ber mannichfaltigften Berbaltniffe. und ift ewig durch fich felbft. Der junge Dichter tann nicht fuhl, nicht befonnen genug fein. Bur mabren, melobifchen Gefprachigfeit gebort ein weiter, aufmertfamer und rubiger Sinn. Es wird ein verworrnes Befchmag, wenn ein reigender Sturm in ber Bruft tobt, und bie Aufmertfamfeit in eine gitternde Gedantenlofigfeit auflöft. Rochmals wiederhole ich, bas echte Bemut ift wie bas Licht, ebenfo ruhig und empfindlich, ebenfo elaftifch und burchdringlich, ebenfo machtig und ebenfo unmertlich wirtfam als biefes toftliche Element, bas auf alle Gegenftande fich mit feiner Abgemeffenheit verteilt, und fie alle in reigender Mannichfaltigfeit ericheinen lagt. Der Dichter ift reiner Stahl, ebenfo empfindlich wie ein gerbrechlicher Glasfaben, und ebenfo bart, wie ein ungefchmei-Diger Riefel.

Ich habe das schon zuweilen gefühlt, sagte Heinrich, daß ich in den innigsten Minuten weniger lebendig war, als zu andern Zeiten, wo ich frei umhergehn und alle Beschäftigungen mit Lust treiben konnte. Ein geistiges scharses Wesen durchdrang mich dann, und ich durfte jeden Sinn nach Gesallen brauchen, jeden Gedanken, wie einen wirklichen Körper, umwenden und von allen Seiten betrachten. Ich stand mit stillem Anteil an der Wertstatt meines Vaters, und freute mich, wenn ich ihm helsen und etwas geschickt zustande bringen konnte. Geschicklichkeit hat einen ganz besondern stakenden Reiz, und es ist wahr, ihr Bewußtsein verschafft einen dauerhasteren und deutlicheren Genuß als jenes überssließende Gesühl einer unbegreislichen, überschwenglichen Gerrlichkeit.

Glaubt nicht, fagte Klingsohr, daß ich das lettere tadle; aber es muß von selbst kommen, und nicht gesucht werden. Seine sparsame Erscheinung ift wohltatig; öfterer wird sie ermüdend und schwächend. Man kann nicht schnell genug sich aus der füßen Betäubung reißen, die es hinterläßt, und zu einer regelmäßigen und mühsamen Beschäftigung zurücksehren. Es ist wie mit den anmutigen Morgentraumen, aus deren einschläserndem Wirbel man nur mit Sewalt sich herausziehen kann, wenn man nicht in immer drückendere Müdigkeit geraten, und so in krankhafter Erschöpfung nachher den ganzen Tag hinschleppen will.

Die Boefie will vorzüglich, fuhr Klingsohr fort, als ftrenge Runft getrieben werden. Als bloger Genug bort fie auf Boefie gu fein. Gin Dichter muß nicht ben gangen Tag mußig umberlaufen, und auf Bilber und Gefühle Sagd machen. Das ift gang ber verfehrte Beg. Gin reines offenes Gemut. Gemandtbeit im Rachbenten und Betrachten, und Beididlichteit alle feine Sabigfeiten in eine gegenseitig belebende Tatigfeit zu verfegen und barin zu erhalten, bas find bie Erforderniffe unferer Runft. Wenn 3hr Guch mir überlaffen wollt, fo foll fein Tag Euch vergebn, wo 3hr nicht Eure Renntniffe bereichert, und einige nutliche Ginnichten erlangt babt. Die Stadt ift reich an Runftlern aller Art. Es gibt einige erfahrne Staatsmanner, einige gebilbete Raufleute bier. Man tann ohne große Umftande mit allen Stanben, mit allen Gewerben, mit allen Berhaltniffen und Erforderniffen ber menschlichen Gefellschaft fich befannt machen. 3ch will Gud mit Freuden in bem Sandwertsmäßigen unserer Runft unterrichten, und die mertwurdigften Schriften mit Euch lefen. 3br fonnt Mathildens Lehrftunden teilen, und fie wird Gud gern bie Sitarre fvielen lebren. Sebe Beschäftigung wird die übrigen vorbereiten, und wenn 3hr so Euren Tag gut angelegt habt, so werden Guch das Gespräch und die Freuden des gesellschaftlichen Abends, und die Ansichten der schönen Landschaft umher mit den heitersten Genüffen immer wieder überraschen.

Belches herrliche Leben schließt 3hr mir auf, liebster Meifter. Unter Gurer Leitung werde ich erft merken, welches eble Ziel vor mir steht, und wie ich es nur durch Guren Rat zu erreichen hoffen darf.

Klingsohr umarmte ihn zärtlich. Mathilde brachte ihnen das Frühstück, und Seinrich fragte sie mit zärtlicher Stimme, ob sie ihn gern zum Begleiter ihres Unterrichts und zum Schüler annehmen wollte. Ich werde wohl ewig Euer Schüler bleiben, sagte er, indem sich Klingsohr nach einer andern Seite wandte. Sie neigte sich unmerklich zu ihm hin. Er umschlang sie und küßte den weichen Mund des errötenden Mädchens. Nur sanst bog sie sich von ihm weg, doch reichte sie ihm mit der kindlichsen Anmut eine Rose, die sie am Busen trug. Sie machte sich mit ihrem Körbchen zu tun. Heinrich sah ihr mit stillem Entzücken nach, küßte die Rose, heftete sie an seine Brust, und ging auf Klingsohrs Seite, der nach der Stadt hinübersah.

Wo seit Ihr hergekommen? fragte Klingsohr. Über jenen Sügel herunter, erwiderte heinrich. In jene Ferne verliert sich unser Weg. — Ihr müßt schone Gegenden gesehn haben. — Fast ununterbrochen sind wir durch reizende Landschaften gereiset. — Auch Eure Baterstadt hat wohl eine anmutige Lage? — Die Gegend ist abwechselnd genug; doch ist sie noch wild, und ein großer Fluß sehlt ihr. Die Ströme sind die Augen einer Landschaft. — Die Erzählung Eurer Reise, sagte Klingsohr, hat mir gestern Abend eine angenehme

Unterhaltung gewährt. Ich habe wohl gemerkt, daß der Geift der Dichtkunst Guer freundlicher Begleiter ift. Gure Gefährten find unbemerkt seine Stimmen geworden. In der Rahe des Dichters bricht die Boesie überall aus. Das Land der Poesie, das romantische Morgenland, hat Euch mit seiner süßen Behmut begrüßt; der Krieg hat Cuch in seiner wilden herrlichkeit angeredet, und die Ratur und Geschichte sind Cuch unter der Gestalt eines Bergmanns und eines Einsiedlers begegnet.

3br vergeßt bas Befte, lieber Deifter, die himmlifche Ericheinung ber Liebe. Es bangt nur von Guch ab, Diefe Ericheinung mir auf ewig festzuhalten. Was meinft bu, rief Rlingsohr, indem er fich zu Mathilben mandte, bie eben auf ihn gutam. Saft bu Luft Beinrichs ungertrennliche Befahrtin ju fein? Bo du bleibft, bleibe ich auch. Mathilbe erschraf, fie flog in die Arme ibres Baters. Seinrich gitterte in unendlicher Freude. Bird er mich benn ewig geleiten wollen? lieber Bater. Frage ibn felbft, fagte Rlingsobr gerubrt. Sie fab Beinrichen mit ber innigften Bartlichfeit an. Meine Ewigfeit ift ja bein Bert, rief Beinrich, indem ihm die Tranen über die blubenden Bangen fturgten. Gie umfchlangen fich jugleich. Rlingsohr faßte fie in feine Arme. Meine Rinder, rief er, feid einander tren bis in den Tod! Liebe und Treue merben Guer Leben gur emigen Boefie machen.

## Achtes Kapitel

Nachmittags führte Klingsohr seinen neuen Sohn, an deffen Glud seine Mutter und Großvater den gartlichsten Unteil nahmen, und Mathilden wie seinen Schutgeist verehrten, in seine Stube, und machte ihn mit den Büchern befannt. Sie sprachen nachher von Poesie.

3d weiß nicht, fagte Rlingsohr, warum man es fur Boefie nach gemeiner Beife halt, wenn man bie Ratur fur einen Boeten ausgibt. Sie ift es nicht zu allen Beiten. Es ift in ibr, wie in dem Menfchen, ein entgegengesettes Befen, Die dumpfe Begierbe und die ftumpfe Gefühllofigfeit und Tragbeit, die einen raftlofen Streit mit der Poefie führen. Er mare ein ichoner Stoff zu einem Gebicht, Diefer gewaltige Rampf. Manche gander und Beiten icheinen, wie die meiften Menfchen, gang unter ber Botmäßigfeit Diefer Feindin ber Poefie ju fteben, bagegen in andern die Poefie einheimisch und überall fichtbar ift. Fur ben Beschichtschreiber find bie Beiten Diefes Rampfes außerft mertwurdig, ihre Darftellung ein reigendes und belohnendes Gefchaft. Es find gewöhnlich Die Beburtszeiten ber Dichter. Der Biberfacherin ift nichts unangenehmer, als daß fie der Poefie gegenüber felbft gu einer poetischen Berfon wird, und nicht felten in ber Sige die Baffen mit ihr taufcht, und von ihrem eigenen beimtudifden Gefcoffe beftig getroffen wird, babingegen bie Bunden ber Poefie, die fie von ihren eigenen Baffen erhalt, leicht beilen und fie nur noch reigender und gewaltiger machen.

Der Rrieg überhaupt, sagte Beinrich, scheint mir eine poetische Wirkung. Die Leute glauben fich für irgend einen armseligen Besit schlagen zu muffen, und merken nicht, daß sie der romantische Geist aufregt, um die unnügen Schlechtigfeiten durch sich selbst zu vernichten. Sie führen die Baffen für die Sache der Boefie, und beide heere folgen Giner unfichtbaren Kabne.

Im Kriege, versetzte Klingsohr, regt fich das Urgewässer. Reue Weltteile sollen entstehen, neue Geschlechter sollen aus der großen Auflösung anschießen. Der wahre Krieg ift der Religionskrieg; der geht geradezu auf Untergang, und der Wahnsinn der Menschen erscheint in seiner völligen Gestalt. Biele Kriege, besonders die vom Nationalhaß entspringen, gehören in diese Klasse mit, und sie sind echte Dichtungen. Dier sind die wahren helden zu hause, die das edelste Gegenbild der Dichter, nichts anders, als unwillsurlich von Poesse durchdrungene Weltkräfte sind. Ein Dichter, der zugleich held wäre, ist schon ein göttlicher Gesandter, aber seiner Darstellung ift unsere Boesse nicht gewachsen.

Bie verfieht Ihr das, lieber Bater? fagte Beinrich. Kann ein Gegenstand ju überschwenglich für die Boefie fein?

Allerdings. Nur kann man im Grunde nicht fagen, für die Boefie, sondern nur für unsere irdischen Mittel und Berkzeuge. Wenn es schon für einen einzelnen Dichter nur ein eigentümliches Gebiet gibt, innerhalb beffen er bleiben muß, um nicht alle Haltung und den Atem zu verlieren: so gibt es auch für die ganze Summe menschlicher Kräfte eine bestimmte Grenze der Darstellbarkeit, über welche hinaus die Darstellung die notige Dichtigkeit und Gestaltung nicht behalten kann, und in ein leeres täuschendes Unding sich verliert. Besonders als Lehrling kann man nicht genug sich vor diesen Aus-

fdweifungen buten, ba eine lebhafte Bhantafie nur gar gu gern nach ben Grengen fich begibt, und übermutig bas Unfinnliche, Übermäßige ju ergreifen und auszusprechen fucht. Reifere Erfahrung lehrt erft, jene Unverhaltnismäßigfeit ber Gegenftande ju vermeiben, und bie Auffpurung bes Ginfachften und Bodften ber Beltweisheit überlaffen. Der altere Dichter fleigt nicht bober, als er es gerade notig bat, um feinen mannichfaltigen Borrat in eine leichtfagliche Ord. nung zu ftellen, und butet fich mobl, die Mannichfaltigfeit gu verlaffen, die ihm Stoff genug und auch die notigen Bergleichungspuntte barbietet. 3ch mochte faft fagen, bas Chaos muß in jeder Dichtung burch ben regelmäßigen Flor ber Ordnung fdimmern. Den Reichtum ber Erfindung macht nur eine leichte Bufammenftellung faglich und anmutig, bagegen auch bas bloke Ebenmaß bie ungngenehme Durre einer Bablenfigur bat. Die befte Boefie liegt uns gang nabe, und ein gewöhnlicher Gegenstand ift nicht felten ihr liebster Stoff. Kur ben Dichter ift die Boefie an beschrantte Bert. geuge gebunden, und eben badurch wird fie gur Runft. Die Sprache überhaupt hat ihren bestimmten Rreis. Doch enger ift ber Umfang einer besondern Boltssprache. Durch Ubung und Rachbenten lernt ber Dichter feine Sprache tennen. Er weiß, mas er mit ihr leiften tann, genau, und wird feinen torichten Berfuch machen, fie über ibre Rrafte angufpannen. Rur felten wird er alle ihre Rrafte in Ginen Buntt gufammen brangen, benn fonft mird er ermubend, und vernichtet felbft bie foftbare Birfung einer gutangebrachten Kraftaugerung. Auf feltfame Sprunge richtet fie nur ein Gautler, fein Dichter ab. Überhaupt tonnen die Dichter nicht genug von den Mufifern und Malern fernen. In diefen Runften wird es recht auffallend, wie notig es ift, wirtschaftlich mit ben

Sulfemitteln der Runft umzugehn, und wieviel auf gefdidte Berhaltniffe antommt. Dagegen tonnten freilich jene Runftler auch von une bie poetische Unabhangigfeit und ben innern Beift jeder Dichtung und Erfindung, jedes echten Runftwerts überhaupt, bantbar annehmen. Sie follten poetifcher und wir mufitalifder und malerifder fein - beides nach ber Urt und Beife unferer Runft. Der Stoff ift nicht ber 3wed ber Runft, aber die Musführung ift es. Du wirft felbft feben, welche Gefange bir am beften geraten, gewiß bie, beren Begenftande bir am geläufigften und gegenwartigften find. Daber tann man fagen, bag bie Boefie gang auf Erfahrung beruht. 3ch weiß felbft, daß mir in jungen Jahren ein Begenftand nicht leicht zu entfernt und zu unbefannt fein fonnte, ben ich nicht am liebsten besungen hatte. Bas wurde es? ein leeres, armfeliges Bortgeraufch, ohne einen Funten mabrer Boefie. Daber ift auch ein Marchen eine febr fdwierige Aufgabe, und felten wird ein junger Dichter fie aut lofen.

Ich möchte gern eins von dir hören, fagte Beinrich. Die wenigen, die ich gehört habe, haben mich unbeschreiblich ergöst, so unbedeutend fie auch sein mochten.

Ich will heute Abend beinen Wunsch befriedigen. Es ift mir eins erinnerlich, was ich noch in ziemlich jungen Jahren machte, wovon es auch noch deutliche Spuren an sich trägt, indes wird es dich besto lehrreicher unterhalten, und dich an manches erinnern, was ich dir gesagt habe.

Die Sprache, sagte Beinrich, ift wirklich eine kleine Belt in Zeichen und Tonen. Wie der Mensch sie beherrscht, so möchte er gern die große Belt beherrschen, und sich frei darin ausdrücken können. Und eben in dieser Freude, das, was außer der Belt ift, in ihr zu offenbaren, das tun zu können,

was eigentlich der ursprüngliche Trieb unsers Daseins ift, liegt ber Ursprung der Boefie.

Es ist recht übel, sagte Klingsohr, daß die Boesie einen besondern Namen hat, und die Dichter eine besondere Zunft ausmachen. Es ist gar nichts besonderes. Es ist die eigentümliche Handlungsweise des menschlichen Geistes. Dichtet und trachtet nicht jeder Mensch in jeder Minute? — Eben trat Mathilde ins Zimmer, als Klingsohr noch sagte: Man betrachte nur die Liebe. Nirgends wird wohl die Notwendigseit der Poesie zum Bestand der Menscheit so klar, als in ihr. Die Liebe ist stumm, nur die Boesie kann für sie sprechen. Oder die Liebe ist selbs nichts, als die höchste Naturpoesse. Doch ich will dir nicht Dinge sagen, die du besser weißt, als ich.

Du bift ja ber Bater ber Liebe, fagte Beinrich, indem er Mathilden umfchlang, und beide feine Sand tugten.

Klingsohr umarmte sie und ging hinaus. Liebe Mathilde, sagte Heinrich nach einem langen Kusse, es ist mir wie ein Traum, daß du mein bist, aber noch wunderbarer ist mir es, daß du es nicht immer gewesen bist. Mich dunkt, sagte Mathilde, ich kennte dich seit undenklichen Zeiten. — Kannst du mich denn lieben? — Ich weiß nicht, was Liebe ist, aber das kann ich dir sagen, daß mir ist, als singe ich erst jest zu leben an, und daß ich dir so gut bin, daß ich gleich für dich sterben wollte. — Meine Mathilde, erst jest sühle ich, was es heißt unsterblich zu sein. — Lieber Henrich, wie unendlich gut bist du, welcher herrliche Geist spricht aus dir. Ich bin ein armes, unbedeutendes Mädchen. — Wie du mich tief beschämst! bin ich doch nur durch dich, was ich bin. Ohne dich wäre ich nichts. Was ist ein Geist ohne Himmel, und du bist der Himmel, der mich trägt und erhält. — Welches

selige Beschopf mare ich, wenn du fo treu marft, wie mein Bater. Meine Mutter ftarb furs nach meiner Geburt. Rein Bater weint fast alle Tage noch um fie. - 3ch verbiene es nicht, aber mochte ich gludlicher fein, ale er. - 3ch lebte gern recht lange an beiner Seite, lieber Beinrich. 3ch werbe durch dich gewiß viel beffer. - Ach! Mathilde, auch ber Tod wird une nicht trennen. - Rein, Beinrich, wo ich bin, wirft du fein. - Ja wo du bift, Mathilbe, werd' ich ewig fein. - 3ch begreife nichts von ber Ewigfeit, aber ich bachte, bas mußte die Ewigfeit fein, mas ich empfinde, wenn ich an bich bente. - Ja, Mathilde, wir find ewig, weil wir uns lieben. - Du glaubft nicht, Lieber, wie inbrunftig ich beute frub, wie wir nach Saufe tamen, por bem Bilbe ber himmlischen Mutter niedertniete, wie unfäglich ich ju ihr gebetet babe. 3ch glaubte in Eranen ju gerfließen. Es tam mir vor, als lachelte fie mir gu. Run weiß ich erft was Dantbarteit ift. - D Geliebte, ber Simmel bat bich mir gur Berehrung gegeben. 3ch bete bich an. Du bift bie Beilige, bie meine Bunfche gu Gott bringt, burch bie er fich mir offenbart, burch die er mir die Fulle feiner Liebe fund tut. Bas ift bie Religion, als ein unendliches Einverftandnis, eine ewige Bereinigung liebender Bergen? Bo zwei versammelt find, ift er ja unter ihnen. 3ch habe ewig an bir zu atmen; meine Bruft wird nie aufhören bich in fich ju giehn. Du bift bie gottliche Berrlichkeit, bas emige Leben in ber lieblichften bulle. - Ach! Beinrich, du weißt bas Schidfal ber Rofen; wirft du auch die welfen Lippen, die bleichen Bangen mit Bartlichfeit an beine Lippen bruden? Berben bie Spuren bes Alters nicht bie Spuren ber vorübergegangenen Liebe fein? - D! fonnteft bu burch meine Augen in mein Gemut febn! aber bu liebft mich und fo glaubft bu mir auch. 3ch

beareife bas nicht, was man von ber Beraanalichfeit ber Reize faat. D! fie find unverwelflich. Bas mich fo ungertrennlich au bir giebt, mas ein emiges Berlangen in mir gewedt bat. bas ift nicht aus biefer Reit. Ronnteft bu nur febn, wie bu mir ericeinft, welches wunderbare Bild beine Geftalt burch. brinat und mir überall entgegenleuchtet, bu murbeft fein Alter fürchten. Deine irbifche Geftalt ift nur ein Schatten biefes Bilbes. Die irdifden Rrafte ringen und quellen um es feftzuhalten, aber bie Natur ift noch unreif; bas Bilb ift ein ewiges Urbilb, ein Teil ber unbefannten beiligen Belt. - 3d verftebe bich, lieber Beinrich, benn ich febe etwas Ahnliches, wenn ich bich anschgue. - Ja, Mathilbe, die höhere Welt ift uns naber, als wir gewöhnlich denten. Schon hier leben wir in ihr, und wir erbliden fie auf bas Innigfte mit ber irdifden Ratur verwebt. - Du wirft mir noch viel berrliche Sachen offenbaren, Geliebtefter. - D! Mathilbe, von bir allein fommt mir die Gabe ber Beisfagung. Alles ift ja bein, mas ich habe; beine Liebe mirb mich in die Beiligtumer bes Lebens, in bas Allerheiligfte bes Gemute führen; bu wirft mich ju ben bochften Unschauungen begeiftern. Ber weiß, ob unfre Liebe nicht bereinft noch gu Flammenfittichen wird, bie uns aufheben, und uns in unfre himmlische Beimat tragen, ebe bas Alter und ber Tod uns erreichen. Ift es nicht icon ein Bunder, bag bu mein bift. daß ich dich in meinen Armen halte, daß du mich liebft und ewig mein fein willft? - Auch mir ift jest alles glaublich, und ich fühle ja fo beutlich eine ftille Flamme in mir lobern; wer weiß ob fie uns nicht verflart, und die irdifchen Banden allmählich auflöft. Sage mir nur, Beinrich, ob bu auch icon das grenzenlose Vertrauen zu mir haft, mas ich zu dir habe. Roch nie hab' ich fo etwas gefühlt, felbft nicht gegen meinen 1V12

Bater, ben ich boch fo unendlich liebe. - Liebe Mathilbe, es veinigt mich ordentlich, daß ich bir nicht alles auf einmal fagen, bag ich bir nicht gleich mein ganges Berg auf einmal bingeben tann. Es ift auch jum erftenmal in meinem Leben, daß ich gang offen bin. Reinen Gedanten, feine Empfindung tann ich vor dir mehr gebeim haben; bu mußt alles wiffen. Dein ganges Wefen foll fich mit bem beinigen vermifchen. Rur bie grengenlofefte Singebung tann meiner Liebe genugen. In ihr befteht fie ja. Sie ift ja ein gebeimnisvolles Bufammenfliegen unfere geheimften und eigentumlichften Dafeins. - Beinrich, fo tonnen fich noch nie zwei Denichen geliebt haben. - 3ch tann's nicht glauben. Es gab ja noch teine Mathilbe. - Much teinen Beinrich. - Ach! fcmor es mir noch einmal, bag bu ewig mein bift; bie Liebe ift eine endlose Biederholung. - Ja, Beinrich, ich fchwore ewig bein ju fein, bei der unfichtbaren Begenwart meiner guten Mutter. - 3ch fdmore ewig bein ju fein, Mathilbe, fo mabr bie Liebe Die Gegenwart Gottes bei uns ift. Gine lange Umarmung, ungablige Ruffe befiegelten ben ewigen Bund bes feligen Baars.

## Meuntes Rapitel

Abende waren einige Gafte ba; ber Grogvater trant bie Gefundheit bes jungen Brautpaars, und versprach bald ein fcones Dochzeitfeft auszurichten. Bas bilft bas lange Baubern, fagte ber Alte. Frube Bochzeiten, lange Liebe. 3ch habe immer gefehn, daß Chen, die fruh gefchloffen wurden, am gludlichften waren. In fpatern Jahren ift gar feine folche Undacht mehr im Cheftande, als in der Jugend. Gine gemeinschaftlich genoffne Jugend ift ein ungerreißliches Band. Die Erinnerung ift ber ficherfte Grund ber Liebe. Rach Tifche tamen mehrere. Beinrich bat feinen neuen Bater um die Erfullung feines Berfprechens. Rlingsohr fagte gu ber Gefellfchaft: 3d habe beute Beinrichen versprochen ein Marchen au ergablen, wenn ihr es gufrieden feid, fo bin ich bereit. Das ift ein fluger Ginfall von Beinrich, fagte Schwaning. 3br habt lange nichts von Guch boren laffen. Alle festen fich um bas lodernde Feuer im Ramin. Beinrich faß dicht bei Mathilben und folang feinen Urm um fie. Rlingsohr begann:

Die lange Racht war eben angegangen. Der alte Beld schlug an seinen Schild, daß es weit umber in den oden Gassen der Stadt erklang. Er wiederholte das Zeichen dreimal. Da singen die hohen bunten Fenster des Palastes an von innen heraus helle zu werden, und ihre Figuren bewegten sich. Sie bewegten sich lebhafter, je ftarker das rötliche Licht ward, das die Gassen zu erleuchten begann. Auch sah man allmählich die gewaltigen Säulen und Mauern selbst sich erhellen. Endlich standen sie im reinsten, milchblauen

Schimmer, und fpielten mit ben fanfteften Farben. Die gange Gegend mard nun fichtbar, und ber Biberichein ber Riguren, bas Betummel ber Spiege, ber Schwerter, ber Schilder und ber Belme, die fich nach bier und ba erfchei. nenden Rronen von allen Seiten neigten, und endlich wie diefe verschwanden, und einem fcblichten, grunen Rrange Blat machten, um diefen ber einen weiten Rreis fcbloffen: alles bies fpiegelte fich in bem ftarren Deere, bas ben Berg umgab, auf bem die Stadt lag, und auch ber ferne bobe Berggurtel, ber fich rund um bas Meer bergog, ward bis in bie Mitte mit einem milben Abglang überzogen. Man tonnte nichts beutlich unterscheiden; boch borte man ein wunderliches Betofe berüber, wie aus einer fernen ungeheuren Bertftatt. Die Stadt ericbien bagegen bell und flar. Ihre glatten, burchfichtigen Mauern marfen bie iconen Strablen gurud, und bas vortreffliche Chenmag, ber edle Stil aller Bebaube, und ihre fcone Bufammenordnung tam gum Borfchein. Bor allen Fenftern ftanden gierliche Befage von Ton, voll ber mannichfaltigften Gis- und Schneeblumen, Die auf bas anmutigfte funtelten.

Am herrlichften nahm sich auf bem großen Plate vor bem Palaste ber Garten aus, ber aus Metallbäumen und Kristallpstanzen bestand, und mit bunten Selesteinblüten und Früchten übersäet war. Die Mannichfaltigkeit und Zierlichkeit der Sestalten, und die Lebhaftigkeit der Lichter und Farben gewährten das herrlichste Schauspiel, dessen Pracht durch einen hoben Springquell in der Mitte des Gartens, der zu Sis erstarrt war, vollendet wurde. Der alte held ging vor den Toren des Palastes langsam vorüber. Sine Stimme rief seinen Namen im Innern. Er lehnte sich an das Tor, das mit einem sansten Klange sich öffnete, und trat in den Saal.

Seinen Schild bielt er vor die Mugen. Saft bu noch nichts entbedt? fagte bie fcone Tochter Artture, mit flagender Stimme. Sie lag an feidnen Bolftern auf einem Throne, ber von einem großen Schwefelfriftall funftlich erbaut mar, und einige Madchen rieben emfig ihre garten Glieber, bie wie aus Mild und Burpur gufammengefloffen ichienen. Nach allen Seiten ftromte unter ben Banden ber Madden bas reigenbe Licht von ihr aus, mas ben Palaft fo munberfam erleuchtete. Ein duftender Bind wehte im Saale. Der Beld fcwieg. Lag mich beinen Schild berühren, fagte fie fanft. Er naberte fich bem Throne und betrat ben toftlichen Teppich. Sie ergriff feine Sand, brudte fie mit Bartlichfeit an ihren bimmlifden Bufen und ruhrte feinen Schild an. Seine Ruftung flang, und eine burchbringende Rraft befeelte feinen Rorper. Seine Augen blitten und bas Berg pochte borbar an ben Banger. Die icone Frepa ichien beiterer, und bas Licht ward brennenber, bas von ihr ausftromte. Der Ronig fommt, rief ein prachtiger Bogel, ber im Sintergrunde bes Thrones fag. Die Dienerinnen legten eine himmelblaue Dede über die Bringeffin, Die fie bis über ben Bufen bededte. Der Belb fentte feinen Schild und fah nach ber Ruppel binauf, ju welcher zwei breite Treppen von beiben Seiten bes Saals fich hinaufschlangen. Eine leife Mufit ging bem Ronige voran, ber bald mit einem gabireichen Gefolge in ber Ruppel erschien und herunter tam.

Der schöne Bogel entfaltete feine glanzenden Schwingen, bewegte fie fanft und fang, wie mit taufend Stimmen, bem Ronige entgegen:

Richt lange wird ber icone Fremde faumen. Die Barme naht, die Ewigkeit beginnt. Die Königin erwacht aus langen Traumen, Benn Meer und Land in Liebesglut gerrinnt.

Die talte Nacht wird Diese Statte raumen, Benn Fabel erst bas alte Recht gewinnt. In Freyas Schof wird fich die Welt entzünden Und jede Sehnsucht ihre Sehnsucht finden.

Der Ronig umarmte feine Tochter mit Bartlichfeit. Die Beifter ber Geftirne ftellten fich um ben Thron, und ber Beld nabm in ber Reihe feinen Blat ein. Gine ungablige Denge Sterne füllten ben Saal in gierlichen Gruppen. Die Dienerinnen brachten einen Tifch und ein Raftchen, worin eine Menge Blatter lagen, auf benen beilige tieffinnige Reichen ftanben, bie aus lauter Sternbilbern gufammengefest maren. Der Ronig fußte ehrfurchtevoll Diefe Blatter, mifchte fie forgfältig untereinander und reichte feiner Tochter einige gu. Die andern behielt er fur fich. Die Bringeffin gog fie nach ber Reihe beraus und legte fie auf ben Tifch, bann betrachtete ber Ronig die feinigen genau, und mablte mit vielem Rachbenten, ebe er eine bagu binlegte. Buweilen ichien er gezwungen au fein, bies ober jenes Blatt ju mablen. Oft aber fab man ibm die Freude an, wenn er burch ein gut getroffenes Blatt eine icone Barmonie ber Beichen und Riguren legen fonnte. Bie bas Spiel anfing, fab man an allen Umftebenben Beiden ber lebhafteften Teilnabme, und Die fonderbarften Dienen und Bebarben, gleichfam als batte jeder ein unfichtbares Bertzeug in Banden, womit er eifrig arbeite. Bugleich ließ fich eine fanfte, aber tief bewegende Dufit in ber Luft boren, Die von ben im Saale fich munderlich burcheinanderschlingen. ben Sternen, und ben übrigen fonderbaren Bewegungen gu entfteben fcbien. Die Sterne fcmangen fich, bald langfam bald fcnell, in beständig veranderten Linien umber, und bilbeten, nach bem Gange ber Mufit, die Figuren ber Blatter auf bas tunftreichfte nach. Die Dufit mechfelte, wie bie

Bilder auf bem Tifche, unaufhörlich, und fo munderlich und bart auch die Übergange nicht felten waren, fo fcbien boch nur Gin einfaches Thema bas Gange gu verbinden. einer unglaublichen Leichtigfeit flogen die Sterne ben Bilbern nach. Sie waren balb alle in Giner großen Berichlingung, bald wieder in einzelne Saufen icon geordnet, bald gerftaubte ber lange Bug, wie ein Strahl, in ungablige Funten, balb tam burd immer machfende fleinere Rreife und Dufter wieder Gine große, überrafchende Figur jum Borfchein. Die bunten Geftalten in ben Fenftern blieben mabrend biefer Beit rubig fteben. Der Bogel bewegte unaufhörlich bie Gulle feiner toftbaren Febern auf die mannichfaltigfte Beife. Der alte Beld batte bieber auch fein unfichtbares Befcaft emfia betrieben, als auf einmal ber Ronig voll Freuden ausrief: Es wird alles gut. Gifen, wirf bu bein Schwert in bie Welt, daß fie erfahren, wo der Friede ruht. Der Beld rig bas Schwert von ber Bufte, ftellte es mit ber Spipe gen Simmel, dann ergriff er es und marf es aus bem geöffneten Kenfter über die Stadt und bas Gismeer. Bie ein Romet flog es durch die Luft, und ichien an bem Berggurtel mit bellem Rlange ju gerfplittern, benn es fiel in lauter Funten berunter.

Bu der Beit lag der schöne Knabe Eros in seiner Wiege und schlummerte fanst, während Ginnistan seine Amme die Wiege schaukelte und seiner Milchschwester Fabel die Bruft reichte. Ihr buntes Salstuch hatte sie über die Wiege ausgebreitet, daß die hellbrennende Lampe, die der Schreiber vor sich siehen hatte, das Kind mit ihrem Scheine nicht beunruhigen möchte. Der Schreiber schrieb unverdroffen, sah sich nur zuweilen murrisch nach den Kindern um, und schnitt der Umme sinstere Gesichter, die ihn gutmutig anlächelte und schwieg.

Der Bater ber Rinder ging immer ein und aus, indem er jedesmal die Rinder betrachtete und Ginniftan freundlich begrußte. Er batte unaufborlich bem Schreiber etwas ju fagen. Diefer vernahm ibn genau, und wenn er es aufgezeichnet batte, reichte er bie Blatter einer eblen, gottergleichen Frau bin, die fich an einen Altar lebnte, auf welchem eine buntle Schale mit flarem Baffer ftand, in welches fie mit heiterm Lacheln blidte. Gie tauchte Die Blatter jedesmal binein, und wenn fie bei'm Berausziehn gewahr wurde, bag einige Schrift fteben geblieben und glangend geworben mar, fo gab fie bas Blatt bem Schreiber gurud, ber es in ein großes Buch beftete, und oft verbrieglich ju fein ichien, wenn feine Dube vergeblich gemefen und alles ausgelofcht mar. Die Frau mandte fich jugeiten gegen Ginniftan und bie Rinder, tauchte ben Finger in die Schale, und fpruste einige Tropfen auf fie bin, die, fobalb fie die Umme, bas Rind, ober die Biege berührten, in einen blauen Dunft gerrannen, ber taufend feltfame Bilber zeigte, und beständig um fie bergog und fich veranderte. Eraf einer bavon gufällig auf ben Schreiber, fo fielen eine Menge Rablen und geometrifche Riguren nieber, die er mit vieler Emfigfeit auf einen Faben jog, und fich jum Rierrat um ben magern Sale bing. Die Mutter bes Rnaben, die wie die Anmut und Lieblichfeit felbft ausfab, tam oft berein. Sie fcbien beftandig befchaftigt, und trug immer irgend ein Stud Sausgerate mit fich binaus: bemertte es der argwöhnische und mit fpabenben Bliden fie verfolgende Schreiber, fo begann er eine lange Strafrebe, auf die aber tein Menich achtete. Alle fcbienen feiner unnugen Biberreben gewohnt. Die Mutter gab auf einige Augenblide ber fleinen Rabel bie Bruft; aber bald mard fie wieder abgerufen, und bann nabm Ginniftan bas Rind gurud, bas an ihr lieber ju trinfen fcbien. Muf einmal brachte ber Bater ein gartes eifernes Stabden berein, bas er im Sofe gefunden hatte. Der Schreiber befah es und brebte es mit vieler Lebhaftigfeit berum, und brachte bald beraus, bag es fich von felbft, in ber Mitte an einem Raben aufgebangt, nach Rorben brebe. Ginniftan nahm es auch in die Band, bog es, brudte es, hauchte es an, und hatte ihm balb die Geftalt einer Schlange gegeben, Die fich nun ploglich in den Schwang bif. Der Schreiber marb bald bes Betrachtens überdruffig. Er fdrieb alles genau auf, und mar febr weitlauftig über ben Rugen, ben biefer Fund gemabren tonne. Bie argerlich mar er aber, ale fein ganges Schreibmert die Brobe nicht beftand, und bas Bavier weiß aus der Schale hervortam. Die Amme fpielte fort. Rufällig berührte fie bie Biege bamit, ba fing ber Rnabe an wach zu werben, foling bie Dede gurud, hielt die eine Sand gegen bas Licht, und langte mit ber andern nach ber Schlange. Bie er fie erhielt, fprang er ruftig, bag Ginniftan erichrat, und ber Schreiber beinah vor Entfeten vom Stuble fiel, aus ber Biege, ftanb, nur von feinen langen goldnen Saaren bebedt, im Bimmer, und betrachtete mit unaussprechlicher Freude bas Rleinob, bas fich in feinen Banden nach Rorden ausftredte und ihn beftig im Innern zu bewegen ichien. Bufebende muche er.

Sophie, sagte er mit rührender Stimme zu der Frau, laß mich aus der Schale trinken. Sie reichte fie ihm ohne Anftand, und er konnte nicht aufhören zu trinken, indem die Schale sich immer voll zu erhalten schien. Endlich gab er sie zurud, indem er die edle Frau innig umarmte. Er herzte Ginniftan, und bat sie um das bunte Tuch, das er sich anständig um die hüften band. Die kleine Fabel nahm er auf

ben Arm. Gie ichien unendliches Bohlgefallen an ihm gu haben, und fing ju plaudern an. Ginniftan machte fich viel um ibn gu ichaffen. Gie fab außerft reigend und leichtfertig aus, und brudte ibn mit ber Innigfeit einer Braut an fich. Sie jog ihn mit beimlichen Borten nach ber Rammertur, aber Sophie mintte ernfthaft und beutete nach ber Schlange; da tam die Mutter berein, auf die er fogleich guflog und fie mit beißen Tranen bewillfommte. Der Schreiber mar ingrimmig fortgegangen. Der Bater trat berein, und wie er Mutter und Cobn in ftiller Umarmung fab, trat er binter ihren Ruden gur reigenden Ginniftan, und liebfofte ibr. Sophie ftieg die Treppe binauf. Die fleine Fabel nahm die Reder bes Schreibers und fing ju fchreiben an. Mutter und Sohn vertieften fich in ein leifes Gefprach, und ber Bater ichlich fich mit Ginniftan in die Rammer, um fich von ben Beschäften bes Tages in ihren Armen zu erholen. Rach geraumer Beit tam Gopbie gurud. Der Schreiber trat berein. Der Bater tam aus ber Rammer und ging an feine Gefchafte. Ginniftan tam mit glubenden Bangen gurud. Der Schreiber jagte bie fleine Sabel mit vielen Schmabungen von feinem Sige, und hatte einige Beit notig feine Sachen in Ordnung ju bringen. Er reichte Sophien bie von Fabel vollgeschriebenen Blatter, um fie rein gurud gu erhalten, geriet aber bald in ben außerften Unwillen, wie Cophie Die Schrift völlig glangend und unverfehrt aus ber Schale gog und fie ihm binlegte. Fabel fcmiegte fich an ihre Mutter, Die fie an die Bruft nahm, und bas Bimmer aufputte, die Fenfter öffnete, frifche Luft bereinließ und Bubereitungen zu einem foftlichen Mable machte. Dan fab durch die Fenfter die berrlichften Musfichten und einen beitern himmel über die Erbe gespannt. Muf dem Sofe mar der Bater in voller Tatiafeit. Wenn er

mude war, fab er hinauf ans Fenfter, wo Binniftan ftand, und ibm allerhand Rafchereien herunterwarf. Die Mutter und ber Cobn gingen bingus, um überall zu belfen und ben gefaßten Entichluß vorzubereiten. Der Schreiber rubrte bie Feber, und machte immer eine Frage, wenn er genotigt mar, Ginniftan um etwas ju fragen, die ein fehr gutes Gedachtnis hatte, und alles behielt, mas fich gutrug. Eros tam bald in fconer Ruftung, um bie bas bunte Tuch wie eine Scharpe gebunden war, gurud, und bat Sophie um Rat, wann und wie er feine Reife antreten folle. Der Schreiber mar vorlaut, und wollte gleich mit einem ausführlichen Reifeplan bienen, aber feine Borfchlage murben überbort. Du tannft fogleich reifen; Ginniftan mag bich begleiten, fagte Cophie; fie weiß mit ben Begen Befcheib, und ift überall gut befannt. Gie wird die Geftalt beiner Mutter annehmen, um bich nicht in Berfuchung zu führen. Rindeft bu ben Ronig, fo bente an mich; bann tomme ich um bir zu helfen.

Sinniftan tauschte ihre Gestalt mit der Mutter, worüber der Bater sehr vergnügt zu sein schien; der Schreiber freute sich, daß die beiden fortgingen; besonders da ihm Sinnistan ihr Taschenbuch zum Abschiede schenkte, worin die Chronit des Hauses umständlich ausgezeichnet war; nur blieb ihm die kleine Fabel ein Dorn im Auge, und er hätte, um seiner Ruhe und Zufriedenheit willen, nichts mehr gewünscht, als daß auch sie unter der Zahl der Abreisenden sein möchte. Sophie segnete die Niederknienden ein, und gab ihnen ein Gesäß voll Wasser aus der Schale mit; die Mutter war sehr bekümmert. Die kleine Fabel wäre gern mitgegangen, und der Bater war zu sehr außer dem Hause beschäftigt, als daß er lebhaften Anteil hätte nehmen sollen. Es war Nacht, wie sie abreisten, und der Mond stand hoch am himmel. Lieber

Eros, sagte Sinniftan, wir muffen eilen, daß wir zu meinem Bater kommen, der mich lange nicht gesehn und so fehnsuchts voll mich überall auf der Erde gesucht hat. Siehst du wohl sein bleiches abgehärmtes Gesicht? Dein Zeugnis wird mich ihm in der fremden Gestalt kenntlich machen.

Die Liebe ging auf bunfler Bahn Bom Monde nur erblict, Das Schattenreich war aufgetan Und feltsam aufgeschmudt.

Ein blauer Dunft umschwebte fie Mit einem goldnen Rand, Und eilig jog die Phantafie Sie über Strom und Land.

Es hob fich ihre volle Brust In wunderbarem Mut; Ein Borgefühl der tünft'gen Lust Besprach die wilde Glut.

Die Sehnsucht Magt' und wußt' es nicht, Daß Liebe naber tam, Und tiefer grub in ihr Geficht Sich hoffnungslofer Gram.

Die kleine Schlange blieb getreu: Sie wies nach Rorden bin, Und beibe folgten forgenfrei Der schönen Führerin.

Die Liebe ging durch Buftenein Und durch der Bollen Land, Erat in den hof des Mondes ein, -Die Lochter an der hand. Er faß auf seinem Silberthron, Allein mit seinem Harm; Da hört' er seines Kindes Ton, Und sank in ihren Arm.

Eros ftand gerührt bei ben gartlichen Umarmungen. Enb. lich fammelte fich ber alte erfcutterte Dann, und bewilltommte feinen Baft. Er ergriff fein großes Born und fließ mit voller Macht binein. Gin gewaltiger Ruf brobnte burch die uralte Burg. Die fpipen Turme mit ihren glangenben Rnopfen und die tiefen fcmargen Dacher fcmantten. Die Burg fand ftill, benn fie mar auf bas Gebirge jenfeits bes Meers getommen. Bon allen Seiten ftromten feine Diener bergu, beren feltfame Geftalten und Trachten Ginniftan unendlich ergopten, und ben tapfern Gros nicht erfchrecten. Erftere grußte ihre alten Befannten, und alle erichienen por ibr mit neuer Starte und in ber gangen Berrlichkeit ibrer Naturen. Der ungeftume Beift ber Alut folgte ber fanften Ebbe. Die alten Orfane legten fich an die flopfende Bruft ber beißen leibenschaftlichen Erbbeben. Die gartlichen Regenfchauer faben fich nach bem bunten Bogen um, ber von ber Sonne, die ihn mehr angieht, entfernt, bleich baftand. Der raube Donner Schalt über die Torheiten ber Blige hinter ben ungähligen Bolfen hervor, die mit taufend Reigen baftanben und die feurigen Junglinge lodten. Die beiben lieblichen Schweftern, Morgen und Abend, freuten fich vorzüglich über bie beiben Antommlinge. Sie weinten fanfte Tranen in ihren Umarmungen. Unbeschreiblich mar ber Anblid biefes munberlichen Sofftaats. Der alte Ronig tonnte fich an feiner Tochter nicht fatt feben. Sie fühlte fich gehnfach gludlich in ihrer vaterlichen Burg, und ward nicht mube bie befannten Bunder und Seltenheiten zu beschauen. Ihre Freude mar gang unbeschreiblich, als ihr ber Ronig ben Schluffel gur Schaptammer und die Erlaubnis gab, ein Schaufpiel fur Eros barin zu veranftalten, bas ibn fo lange unterhalten tonnte, bis bas Beichen bes Aufbruchs gegeben murbe. Die Schapfammer mar ein großer Garten, beffen Dannichfaltigfeit und Reichtum alle Befdreibung übertraf. 3wifden ben ungebeuren Betterbaumen lagen ungablige Luftichloffer von überrafchender Bauart, eine immer toftlicher, ale bas andere. Große Berben von Schafden, mit filberweißer, goldner und rofenfarbner Bolle irrten umber, und die fonderbarften Tiere belebten ben Bain. Mertwurdige Bilber ftanden bie und ba, und die festlichen Aufzuge, Die feltfamen Bagen, Die überall jum Borichein tamen, beichaftigten die Aufmertfamteit unaufhörlich. Die Beete ftanden voll ber bunteften Blumen. Die Bebaude waren gehäuft voll von Baffen aller Art, voll ber iconften Teppiche, Tapeten, Borbange, Trintgefdirre und aller Arten von Geraten und Bertzeugen, in unüberfeblichen Reiben. Auf einer Unbobe erblickten fie ein romantifches Band, bas mit Stadten und Burgen, mit Tempeln und Begrabniffen überfaet war, und alle Anmut bewohnter Ebenen mit ben furchtbaren Reigen ber Ginode und fcbroffer Felsengegenden vereinigte. Die iconften Farben maren in ben gludlichften Mifdungen. Die Bergfvigen glangten wie Luftfeuer in ihren Gis. und Schneehullen. Die Chene lachte im frifdeften Grun. Die Kerne fcmudte fich mit allen Beranderungen von Blau, und aus ber Duntelheit bes Deeres wehten ungablige bunte Wimpel von gablreichen Flotten. Sier fab man einen Schiffbruch im hintergrunde, und vorne ein landliches frohliches Mahl von Landleuten; bort ben fcredlich iconen Ausbruch eines Bultane, Die Bermuftungen bes Erdbebens, und im Bordergrunde ein liebendes Baar unter

fcattenden Baumen in den fußeften Liebtofungen. Abmarts eine fürchterliche Schlacht, und unter ihr ein Theater voll ber lacherlichften Dasten. Rach einer anbern Seite im Borbergrunde einen jugendlichen Leichnam auf ber Babre, bie ein troftlofer Geliebter fefthielt, und die weinenden Eltern baneben; im Sintergrunde eine liebliche Mutter mit bem Rinde an der Bruft und Engel figend ju ihren Fugen, und aus ben Ameigen über ihrem Saupte herunterblidenb. Die Szenen verwandelten fich unaufhörlich, und floffen endlich in eine große geheimnisvolle Borftellung jufammen. Simmel und Erbe waren in vollem Aufruhr. Alle Schreden waren losgebrochen. Gine gewaltige Stimme rief zu ben Baffen. Gin entfetliches Beer von Totengerippen, mit ichwarzen Fahnen, tam wie ein Sturm von bunteln Bergen berunter, und griff bas Leben an, bas mit feinen jugendlichen Scharen in ber bellen Cbene in muntern Reften begriffen mar, und fich feines Angriffs verfah. Es entftand ein entfetliches Betummel, Die Erbe gitterte; ber Sturm braufte, und bie Racht ward von fürchtlichen Meteoren erleuchtet. Mit unerhörten Graufamfeiten gerriß bas Beer ber Gefpenfter bie garten Glieber ber Lebendigen. Ein Scheiterhaufen turmte fich empor, und unter bem graufenvollften Gebeul murden bie Rinder bes Lebens von ben Flammen verzehrt. Ploglich brach aus dem buntlen Afchenhaufen ein mildblauer Strom nach allen Seiten aus. Die Gefpenfter wollten bie Flucht ergreifen, aber bie Flut wuchs gufebends, und verschlang bie icheufliche Brut. Bald waren alle Schreden vertilgt. Simmel und Erbe floffen in fuße Dufit gufammen. Gine wunderschone Blume fcwamm glangend auf ben fanften Bogen. Gin glangenber Bogen ichloß fich über die Rlut, auf welchem gottliche Beftalten auf prachtigen Thronen, nach beiben Seiten berunter.

saßen. Sophie saß zu oberft, die Schale in der Hand, neben einem herrlichen Manne, mit einem Eichenkranze um die Loden, und einer Friedenspalme statt des Zepters in der Rechten. Ein Lilienblatt bog sich über den Kelch der schwimmenden Blume; die kleine Fabel saß auf demselben, und sang zur harse die sußesten Lieder. In dem Kelche lag Eros selbst, über ein schönes schummerndes Mädchen herzgebeugt, die ihn sest umschlungen hielt. Eine kleinere Blüte ichloß sich um beide her, so daß sie von den Hüften an in Eine Blume verwandelt zu sein schienen.

Eros bantte Binniftan mit taufend Entzuden. Er umarmte fie gartlich, und fie erwiderte feine Liebtofungen. Ermubet von ber Beschwerbe bes Beges und ben mannichfaltigen Gegenftanden, die er gefeben batte, febnte er fich nach Bequemlichfeit und Rube. Ginniftan, Die fich von bem iconen Jungling lebhaft angezogen fühlte, butete fich wohl bes Trantes zu ermahnen, ben Sophie ihm mitgegeben hatte. Sie führte ihn zu einem abgelegenen Babe, jog ihm bie Ruftung aus, und jog felbft ein Rachtfleid an, in welchem fie fremb und verführerisch aussah. Eros tauchte fich in die gefahrlichen Bellen, und flieg berauscht wieder heraus. Ginniftan trodnete ibn, und rieb feine ftarten, von Jugenbfraft geipannten Glieber. Er gedachte mit glubender Gebnfucht feiner Beliebten, und umfaßte in fußem Bahne die reigende Binniftan. Unbeforgt überließ er fich feiner ungeftumen Bartlichfeit, und ichlummerte endlich nach ben wolluftigften Benuffen an bem reigenden Bufen feiner Begleiterin ein.

Unterdeffen war ju Sause eine traurige Beranderung vorgegangen. Der Schreiber hatte bas Befinde in eine gefahrliche Berschwörung verwidelt. Sein feindseitges Gemut hatte langft Gelegenheit gesucht, fich des Sausregiments zu bemächtigen, und sein Joch abzuschütteln. Er hatte sie gefunden. Zuerst bemächtigte sich sein Anhang der Mutter, die in eiserne Bande gelegt wurde. Der Bater ward bei Wasser und Brot ebenfalls hingesest. Die kleine Fabel hörte den Lärm im Zimmer. Sie verkroch sich hinter dem Altare, und wie sie bemerkte, daß eine Tür an seiner Rückseite verborgen war, so öffnete sie bieselbe mit vieler Behendigseit, und sand, daß eine Treppe in ihm hinunterging. Sie zog die Tür nach sich, und stieg im Dunkeln die Treppe hinunter. Der Schreiber stürzte mit Ungestüm herein, um sich an der kleinen Fabel zu rächen, und Sophien gesangen zu nehmen. Beide waren nicht zu sinden. Die Schale sehlte auch, und in seinem Grimme zerschlug er den Altar in tausend Stücke, ohne jedoch die heimliche Treppe zu entdecken.

Die kleine Fabel stieg geraume Zeit. Endlich tam sie auf einen freien Plat hinaus, der rund herum mit einer präcktigen Kolonnade geziert und durch ein großes Tor geschlossen war. Alle Figuren waren hier dunkel. Die Luft war wie ein ungeheurer Schatten; am himmel stand ein schwarzer strahlender Körper. Man konnte alles auf das deutlichste unterscheiden, weil jede Figur einen andern Anstrich von Schwarz zeigte, und einen lichten Schein hinter sich wars; Licht und Schatten schienen hier ihre Rollen vertauscht zu haben. Fabel freute sich in einer neuen Welt zu sein. Sie besah alles mit kindlicher Neugierde. Endlich kam sie an das Tor, vor welchem auf einem massiven Postument eine schöne Sphinz lag.

Was suchst du? fagte die Sphinz; mein Eigentum, erwiderte Fabel. — Wo kommst du her? — Aus alten Zeiten; — Du bist noch ein Kind — Und werde ewig ein Kind sein. — Wer wird dir beistehn? — Ich stehe für mich. Wo sind IV

die Schwestern? fragte Fabel. - Uberall und nirgends, gab die Sphing gur Antwort. - Rennft bu mich? - Roch nicht. - Bo ift die Liebe? - In der Einbildung. - Und Sophie? - Die Sphing murmelte unvernehmlich bor fich bin, und rauschte mit ben Flügeln. Sophie und Liebe, rief triumphierend gabel, und ging burch bas Tor. Gie trat in bie ungeheure Boble, und ging froblich auf die alten Schweftern au, bie bei ber färglichen Racht einer fcmarzbrennenben Lampe ihr munderliches Befchaft trieben. Sie taten nicht, als ob fie den fleinen Gaft bemertten, ber mit artigen Liebtofungen fich geschäftig um fie erzeigte. Endlich frachzte bie eine mit rauben Borten und icheelem Geficht: Bas willft bu bier, Muffiagangerin? wer hat bich eingelaffen? Dein findifches Bupfen bewegt die ftille Flamme. Das DI verbrennt unnuterweife. Rannft bu bich nicht binfegen und etwas vornehmen? - Schone Bafe, fagte Fabel, am Dugiggebn ift mir nichts gelegen. 3ch mußte recht über Gure Turbuterin lachen. Sie batte mich gern an die Bruft genommen, aber fie mußte zuviel gegeffen haben, fie tonnte nicht aufftebn. Lagt mich por ber Tur figen, und gebt mir etwas ju fpinnen; benn bier tann ich nicht gut feben, und wenn ich fpinne, muß ich fingen und plaubern burfen, und bas tonnte Guch in Guren ernfthaften Bedanten ftoren. - Sinaus follft bu nicht, aber in ber Rebentammer bricht ein Strahl ber Oberwelt burch bie Felerigen, ba magft bu fpinnen, wenn bu fo gefdidt bift; bier liegen ungeheure Baufen von alten Enden, Die brebe gusammen; aber bute bich: wenn bu faumfelig ipinnft, ober ber gaden reißt, fo folingen fich die Faben um bich ber und erftiden bich. - Die Alte lachte hamifch, und ipann. Fabel raffte einen Arm voll Faben gufammen, nahm Woden und Spindel, und hupfte fingend in die Rammer. Sie sah durch die Offnung hinaus, und erblickte das Sternbild des Phönizes. Froh über das gludliche Zeichen sing sie an luftig zu spinnen, ließ die Kammertur ein wenig offen, und sang halbleise:

> Erwacht in Euren Bellen, 3hr Kinder alter Beit; Last Eure Rubestellen, Der Morgen ift nicht weit.

3ch fpinne Eure Faben In Einen Faben ein; Aus ift die Zeit der Fehden. Ein Leben follt Ihr fein.

Ein jeder lebt in Allen, Und All' in Jedem auch. Ein Berg wird in Euch mallen, Bon Einem Lebenshauch.

Noch feid Ihr nichts als Seele, Rur Traum und Zauberei. Geht furchtbar in die Sohle Und nedt die heil'ge Drei.

Die Spindel schwang sich mit unglaublicher Behendigkeit zwischen den kleinen Füßen; während sie mit beiden Sanden den zarten Faben drehte. Unter dem Liede wurden unzählige Lichterchen sichtbar, die aus der Turspalte schlüpften und durch die Göhle in scheußlichen Larven sich verbreiteten. Die Alten hatten während der Zeit immer murrisch fortgesponnen, und auf das Jammergeschrei der kleinen Fabel gewartet, aber wie entsetzen sie sich, als auf einmal eine erschreckliche Nase über ihre Schultern gudte, und wie sie sich umsahen, die

gange Boble voll ber graflichften Figuren mar, Die taufenberlei Unfug trieben. Sie fuhren ineinander, beulten mit fürchterlicher Stimme, und maren bor Schreden gu Stein geworben, wenn nicht in biefem Augenblide ber Schreiber in bie Boble getreten mare, und eine Alraunmurgel bei fich gehabt hatte. Die Lichterchen verfrochen fich in die Feletlufte und bie Boble murbe gang bell, weil bie fcmarge Lampe in ber Berwirrung umgefallen und ausgelofcht mar. Die Alten waren frob, wie fie ben Schreiber tommen borten, aber voll Ingrimms gegen die fleine Rabel. Gie riefen fie beraus, fonarchten fie fürchterlich an und verboten ihr fortzuspinnen. Der Schreiber ichmungelte bobnifch, weil er die fleine Rabel nun in feiner Bewalt ju haben glaubte und fagte: Es ift gut, bag bu bier bift und jur Arbeit angehalten werben tannft. 3d boffe bag es an Buchtigungen nicht fehlen foll. Dein guter Geift hat bich bergeführt. 3ch muniche bir langes Leben und viel Bergnugen. 3ch bante bir fur beinen guten Billen, fagte Fabel; man fieht bir jest bie gute Beit an; bir fehlt nur noch bas Stundenglas und die Sippe, fo fiehft bu gang wie ber Bruder meiner iconen Bafen aus. Wenn bu Ganfefpulen brauchft, fo gupfe ihnen nur eine Sandvoll garten Bflaum aus ben Bangen. Der Schreiber ichien Diene gu machen, über fie bergufallen. Sie lachelte und fagte: Benn bir bein iconer Baarwuche und bein geiftreiches Muge lieb find, fo nimm bich in acht; bedente meine Ragel, bu haft nicht viel mehr zu verlieren. Er wandte fich mit verbifner But zu ben Alten, bie fich bie Augen mifchten, und nach ihren Boden umbertappten. Gie tonnten nichts finden, ba bie Lampe ausgelofcht mar, und ergoffen fich in Schimpfreben gegen Fabel. Lagt fie boch gehn, fprach er tudifch, daß fie Euch Taranteln fange, jur Bereitung Gures Dis. 3ch wollte Euch zu Euerm Trofte sagen, daß Eros ohne Raft umherfliegt, und Eure Schere steißig beschäftigen wird. Seine Mutter, die Euch so oft zwang, die Fäden länger zu spinnen, wird morgen ein Raub der Flammen. Er tigelte sich, um zu lachen, wie er sah, daß Fabel einige Tränen bei dieser Nachricht vergoß, gab ein Stück von der Wurzel den Alten, und ging naserümpsend von dannen. Die Schwestern hießen der Fabel mit zorniger Stimme Taranteln suchen, ohngeachtet sie noch Dl vorrätig hatten, und Fabel eilte fort. Sie tat, als öffne sie das Tor, warf es ungestüm wieder zu, und schlich sich leise nach dem Hintergrunde der Höhle, wo eine Leiter herunterhing. Sie kletterte schnell hinaus, und kam bald vor eine Falltur, die sich in Arkturs Gemach öffnete.

Der König saß umringt von seinen Raten, als Fabel erschien. Die nördliche Krone zierte sein haupt. Die Lilie hielt er mit der Linken, die Wage in der Rechten. Der Abler und Löwe saßen zu seinen Füßen. Monarch, sagte die Fabel, indem sie sich ehrsurchtsvoll vor ihm neigte: heil deinem sestigegrundeten Throne! frohe Botschaft deinem verwundeten Hergegrundeten Throne! frohe Botscheit! ewiges Erwachen dem Frieden! Ruhe der rastlosen Liebe! Berklärung des Gerzens! Leben dem Altertum und Gestalt der Zukunft! Der König berührte ihre offene Stirn mit der Lilie: Bas du bittest, sei dir gewährt. — Dreimal werde ich bitten, wenn ich zum vierten Male komme, so ist die Liebe vor der Tür. Zetzt gib mir die Leier. — Ertdanus! bringe sie her, rief der König. Rauschend strömte Eridanus von der Decke, und Kabel zog die Leier aus seinen blinkenden Kluten.

Fabel tat einige weissagende Griffe; der Konig ließ ihr den Becher reichen, aus dem fie nippte und mit vielen Danksagungen hinwegeilte. Sie glitt in reizenden Bogenschwungen über bas Gismeer, indem fie frobliche Rufit aus den Saiten lodte.

Das Eis gab unter ihren Tritten die herrlichften Tone von fich. Der Felfen der Trauer hielt fie fur Stimmen seiner suchenden rudfehrenden Rinder, und antwortete in einem tausendfachen Eco.

Fabel hatte bald bas Geftabe erreicht. Sie begegnete ihrer Mutter, die abgezehrt und bleich aussah, schlank und ernst geworden war, und in eblen Bugen die Spuren eines hoffnungslosen Grams und rührender Treue verriet,

Bas ift aus bir geworben, liebe Mutter? fagte Fabel, bu fceinft mir ganglich verandert; ohne inneres Angeichen batt' ich bich nicht ertannt. 3ch hoffte mich an beiner Bruft einmal wieder ju erquiden; ich habe lange nach bir gefchmachtet. Sinniftan liebtofte fie gartlich, und fab beiter und freundlich 3ch bachte es gleich, fagte fie, bag bich ber Schreiber nicht wurde gefangen haben. Dein Anblid erfrifcht mich. Es geht mir fchlimm und fnapp genug, aber ich trofte mich balb. Bielleicht habe ich einen Augenblid Rube. Eros ift in ber Rabe, und wenn er bich fieht, und bu ihm porplauderft, verweilt er vielleicht einige Beit. Indes tannft bu bich an meine Bruft legen; ich will bir geben, was ich habe. Sie nahm die Rleine auf ben Schof, reichte ihr die Bruft, und fuhr fort, indem fie lachelnd auf die Rleine hinunterfab, bie es fich gut fcmeden ließ. 3ch bin felbft Urfach, bag Eros fo wild und unbeftandig geworben ift. Aber mich reut es bennoch nicht, benn jene Stunden, Die ich in feinen Armen aubrachte, haben mich gur Unfterblichen gemacht. 3ch glaubte unter feinen freurigen Liebtofungen ju gerschmelgen. Wie ein himmlischer Rauber ichien er mich graufam vernichten und ftolg über fein bebenbes Opfer triumphieren zu wollen. Bir

ermachten fpat aus dem verbotenen Raufche, in einem fonderbar vertaufchten Buftanbe. Lange filberweiße Flugel bedecten feine weißen Schultern und bie reigende Fulle und Biegung feiner Geftalt. Die Rraft, Die ibn fo ploglich aus einem Angben gum Junglinge quellend getrieben, ichien fich gang in bie glangenden Schwingen gezogen ju haben, und er war wieder jum Anaben geworden. Die fille Glut feines Gefichts mar in bas tanbelnbe Feuer eines Irrlichts, ber beilige Ernft in verftellte Schaltheit, die bedeutende Rube in findische Unftetigfeit, ber eble Anftand in brollige Beweglichfeit verwandelt. 3ch fühlte mich von einer ernfthaften Leidenschaft unwiderfteblich ju bem mutwilligen Anaben gezogen, und empfand fcmerglich feinen lachelnden Sohn, und feine Gleich. gultigfeit gegen meine rubrendften Bitten. 3ch fab meine Geftalt verandert. Meine forglofe Beiterfeit mar verfdwunben, und hatte einer traurigen Befummernis, einer gartlichen Schuchternheit Blat gemacht. 3ch hatte mich mit Eros vor allen Augen verbergen mogen. 3ch hatte nicht bas Berg in feine beleidigenden Augen ju febn, und fühlte mich entfeplich beschämt und erniedrigt. 3ch hatte feinen andern Gedanten, als ihn, und hatte mein Leben hingegeben, um ihn von feinen Unarten zu befreien. 3ch mußte ibn anbeten, fo tief er auch alle meine Empfindungen frantte.

Seit der Beit, wo er sich aufmachte und mir entstoh, so rührend ich auch mit den heißesten Tranen ihn beschwor, bei mir zu bleiben, bin ich ihm überall gefolgt. Er scheint es ordentlich darauf anzulegen, mich zu neden. Kaum habe ich ihn erreicht, so fliegt er tücklich weiter. Sein Bogen richtet überall Berwüftungen an. Ich habe nichts zu tun, als die Unglücklichen zu troften, und habe doch selbst Troft notig. Ihre Stimmen, die mich rusen, Zeigen mir seinen Weg,

und ihre wehmutigen Rlagen, wenn ich fie wieber verlaffen muß, geben mir tief gu Bergen. Der Schreiber verfolgt uns mit entfetlicher But, und racht fich an ben armen Getroffenen. Die Frucht jener geheimnisvollen Racht maren eine gablreiche Menge munderlicher Rinder, Die ihrem Großvater abnlich febn, und nach ibm genannt find. Geflügelt wie ihr Bater begleiten fie ibn beftanbig, und plagen bie Armen, Die fein Bfeil trifft. Doch ba fommt ber Rroblichen Rug. 3d muß fort; lebe mohl, fußes Rind. Seine Rabe erregt meine Leibenschaft. Sei gludlich in beinem Borhaben. - Eros gog weiter, ohne Ginniftan, die auf ihn queilte, einen gartlichen Blid ju gonnen. Aber gu Fabel mandte er fic freundlich, und feine fleinen Begleiter tangten froblich um fie ber. Rabel freute fich, ihren Milchbruber wieder au febn. und fang au ihrer Leier ein munteres Lieb. Eros ichien fich befinnen zu wollen und ließ ben Bogen fallen. Die Rleinen entichliefen auf bem Rafen. Sinniftan tonnte ibn faffen. und er litt ibre gartlichen Liebtofungen. Enblich fing Groß auch an zu niden, fcmiegte fich an Ginniftans Schof, und idlummerte ein, indem er feine Flügel über fie ausbreitete. Unendlich frob mar bie mude Ginniftan, und verwandte fein Auge von bem holben Schlafer. Bahrend bes Gefanges waren von allen Seiten Taranteln zum Borichein gefommen. bie über bie Grashalme ein glangenbes Det gogen, und lebhaft nach bem Tatte fich an ihren Faben bewegten. Rabel troftete nun ihre Mutter, und versprach ihr balbige Bulfe. Bom Felfen tonte ber fanfte Biderhall ber Mufit, und wiegte Die Schlafer ein. Ginniftan fprengte aus bem mobivermabrten Befaß einige Tropfen in die Luft, und die anmutigften Eraume fielen auf fie nieder. Fabel nahm bas Befag mit und feste ihre Reise fort. Ihre Saiten rubten nicht, und

bie Taranteln folgten auf ichnellgesponnenen Faben ben be-

Sie fab bald von weitem die hohe Flamme bes Scheiterhaufens, die über ben grunen Bald emporftieg. Traurig fab fie gen himmel, und freute fich, wie fie Sophiens blauen Schleier erblidte, ber wallend über ber Erbe fcmebte, und auf ewig die ungeheure Gruft bebedte. Die Sonne fanb feuerrot vor Born am himmel, bie gewaltige Flamme fog an ihrem geraubten Lichte, und fo heftig fie es auch an fich ju halten fcbien, fo marb fie boch immer bleicher und flediger. Die Flamme mard weißer und machtiger, je fahler die Sonne warb. Sie fog bas Licht immer ftarter in fich und balb war die Glorie um bas Gestirn bes Tages verzehrt und nur als eine matte, glangende Scheibe ftand es noch ba, indem jebe neue Regung des Reides und der But den Ausbruch der entfliehenden Lichtwellen vermehrte. Endlich war nichts von ber Sonne mehr übrig, als eine fdmarge ausgebrannte Schlade, bie berunter ins Meer fiel. Die Flamme mar über allen Ausbrud glangend geworden. Der Scheiterhaufen mar vergehrt. Sie hob fich langfam in die Bobe und gog nach Rorben. Fabel trat in ben Dof, ber verobet ausfah; bas Saus mar unterdes verfallen. Dornftrauche muchfen in ben Ripen der Fenftergefimfe und Ungeziefer aller Art fribbelte auf ben gerbrochenen Stiegen. Sie borte im Bimmer einen entfehlichen garm; ber Schreiber und feine Befellen hatten fic an dem Flammentobe ber Mutter geweibet, maren aber gewaltig erschroden, wie fie ben Untergang ber Sonne mahrgenommen batten.

Sie hatten fich vergeblich angestrengt, die Flamme zu löschen, und waren bei dieser Gelegenheit nicht ohne Besichädigungen geblieben. Der Schmerz und die Angst preste

ihnen entfetliche Bermunichungen und Rlagen aus. Sie erfchraten noch mehr, als Fabel ins Bimmer trat, und fturmten mit mutenbem Gefchrei auf fie ein, um an ihr ben Grimm auszulaffen. Fabel ichlupfte binter die Biege, und ihre Berfolger traten ungeftum in bas Gewebe ber Taranteln, bie fich burch ungablige Biffe an ihnen rachten. Der gange Baufen fing nun toll an ju tangen, wogu Rabel ein luftiges Lied frielte. Dit vielem Lachen über ihre poffierlichen Fragen ging fle auf Die Erummer bes Altars gu, und raumte fie meg, um-bie verborgene Treppe ju finden, auf ber fie mit ihrem Tarantelgefolge binunterftieg. Die Sphing fragte: Bas tommt ploglicher, ale ber Blig? - Die Rache, fagte Fabel. -Bas ift am verganglichften? - Unrechter Befig. - Ber tennt die Belt? - Ber fich felbft tennt. - Bas ift bas ewige Beheimnis? - Die Liebe, - Bei wem ruht es? -Bei Sophien. Die Sphing frummte fich flaglich, und Rabel trat in die Boble.

Sier bringe ich Euch Taranteln, sagte sie zu den Alten, bie ihre Lampe wieder angezündet hatten und sehr emsig arbeiteten. Sie erschraken, und die eine lief mit der Schere auf sie zu, um sie zu erstechen. Unversehens trat sie auf eine Tarantel, und diese stach sie in den Fuß. Sie schrie erbarmslich. Die andern wollten ihr zu hülfe kommen und wurden ebenfalls von den erzürnten Taranteln gestochen. Sie konnten sich nun nicht an Fabel vergreifen und sprangen wild umber. Spinn' uns gleich, riesen sie grimmig der Kleinen zu, leichte Tanzkleider. Wir können uns in den steisen nicht rühren, und vergehn saft vor hiße, aber mit Spinnensaft mußt du den Faden einweichen, daß er nicht reißt, und wirke Blumen hinein, die im Feuer gewachsen sind, sonst bist du des Todes. Recht gern, sagte Fabel und ging in die Nebenkammer.

3d will Euch brei tuchtige Fliegen verschaffen, fagte fie gu ben Rreugfpinnen, die ihre luftigen Gewebe rundum an ber Dede und ben Banben angeheftet hatten, aber 3hr mußt mir gleich brei bubiche, leichte Rleiber fpinnen. Die Blumen, die bineingewirft werben follen, will ich auch gleich bringen. Die Rreugsvinnen maren bereit und fingen rafch zu weben an. Fabel folich fich gur Leiter und begab fich ju Arftur. Monarch, fagte fie, bie Bofen tangen, bie Guten rubn. 3ft bie Flamme angetommen? Sie ift angefommen, fagte ber Ronig. Die Racht ift vorbei und bas Gis fcmilgt. Meine Gattin geigt fich von weitem. Meine Reindin ift verfengt. Alles fangt zu leben an. Doch barf ich mich nicht febn laffen, benn allein bin ich nicht Ronig. Bitte, was bu willft. - 3ch brauche, fagte Fabel, Blumen, die im Reuer gewachsen find. 3ch weiß, bu haft einen geschidten Bartner, ber fie ju gieben verftebt. - Bint, rief ber Ronig, gib uns Blumen, Der Blumengartner trat aus ber Reibe, bolte einen Topf voll Reuer, und faete glangenben Camenfaub binein. Es mabrte nicht lange, fo flogen bie Blumen empor. Fabel fammelte fie in ihre Schurze, und machte fich auf ben Rudweg. Die Spinnen waren fleißig gemefen, und es fehlte nichts mehr, als bas Unheften ber Blumen, welches fie fogleich mit vielem Gefchmad und Bebendigfeit begannen. Rabel hutete fich wohl die Enden abzureißen, die noch an den Beberinnen bingen.

Ste trug die Kleider den ermudeten Tangerinnen bin, die triefend von Schweiß umgefunken waren, und fich einige Augenblide von der ungewohnten Anstrengung erholten. Mit vieler Geschicklichkeit entkleidete fie die hagern Schönheiten, die es an Schmähungen der kleinen Dienerin nicht fehlen ließen, und jog ihnen die neuen Kleider an, die fehr niedlich

gemacht maren und vortrefflich pagten. Sie pries mabrend biefes Gefcaftes bie Reize und ben liebenswurdigen Charafter ihrer Gebieterinnen, und die Alten ichienen ordentlich erfreut über die Schmeicheleien und die Bierlichfeit bes Anjuges. Sie hatten fich unterbes erholt, und fingen von neuer Tangluft befeelt wieder an, fich munter umbergubreben, inbem fie heimtudifch ber Rleinen langes Leben und große Belohnungen versprachen. Fabel ging in die Rammer gurud, und fagte ju ben Rreugspinnen: 3hr tonnt nun die Fliegen getroft vergebren, die ich in Gure Beben gebracht habe. Die Spinnen waren fo fcon ungedulbig über bas bin- und berreigen, ba die Enden noch in ihnen waren und die Alten fo toll umberfprangen; fie rannten alfo binaus, und fielen über die Tangerinnen ber; biefe wollten fich mit ber Schere verteibigen, aber Fabel hatte fie in aller Stille mitgenommen. Sie unterlagen alfo ihren hungrigen Bandwertsgenoffen, bie lange feine fo toftlichen Biffen gefchmedt hatten, und fie bis auf bas Mart aussaugten. Fabel fab burch die Felfentluft binaus, und erblidte ben Perfeus mit bem großen eifernen Schilbe. Die Schere flog von felbft bem Schilbe gu, und Rabel bat ihn, Eros Flügel damit zu verschneiden, und bann mit feinem Schilde die Schweftern zu verewigen, und bas große Bert au vollenden.

Sie verließ nun das unterirdifche Reich, und flieg frob-

Der Flachs ist versponnen. Das Leblose ist wieder entseelt. Das Lebendige wird regieren, und das Leblose bilden
und gebrauchen. Das Innere wird offenbart, und das Außere verborgen. Der Borhang wird sich bald heben, und
das Schauspiel seinen Anfang nehmen. Noch einmal bitte
ich, dann spinne ich Tage der Ewigkeit. — Glückliches Kind, sagte der gerührte Monarch, du bift unfre Befreierin. Ich bin nichts als Sophiens Pate, sagte die Kleine. Erlaube, daß Turmalin, der Blumengartner, und Gold mich begleiten. Die Asche meiner Pflegemutter muß ich sammeln, und der alte Träger muß wieder aufstehn, daß die Erde wieder schwebe und nicht auf dem Chaos liege.

Der Ronig rief allen breien, und befahl ihnen, die Rleine au begleiten. Die Stadt mar bell, und auf ben Stragen mar ein lebhaftes Bertebr. Das Meer brach fich braufend an ber boben Rlippe, und Rabel fubr auf bes Ronigs Bagen mit ihren Begleitern binuber. Turmalin fammelte forgfältig die auffliegende Afche. Sie gingen rund um die Erbe, bis fie an ben alten Riefen tamen, an beffen Schultern fie binunter flimmten. Er ichien vom Schlage gelabmt, und tonnte fein Blied rubren. Gold legte ibm eine Munge in ben Mund, und der Blumengartner ichob eine Schuffel unter feine Lenden. Fabel berührte ihm die Augen, und goß bas Befaß auf feiner Stirn aus. So wie bas Baffer über bas Muge in den Mund und berunter über ibn in die Schuffel floß, audte ein Blig bes Lebens ibm in allen Musteln. Er folug die Augen auf und bob fich ruftig empor. Kabel fprang gu ihren Begleitern auf die fteigende Erde, und bot ihm freund. lich guten Morgen. Bift bu wieber ba, liebliches Rind? fagte ber Alte; habe ich boch immer von bir getraumt. 3ch bachte immer, bu murbeft erscheinen, ebe mir die Erbe und bie Augen gu fchwer wurden. 3ch habe mohl lange gefchlafen. Die Erbe ift wieder leicht, wie fie es immer ben Guten war, fagte Fabel. Die alten Beiten febren gurud. In furgem bift bu wieder unter alten Befannten. 3ch will bir frohliche Tage fpinnen, und an einem Gehulfen foll es auch nicht fehlen, bamit bu zuweilen an unfern Freuden teilnehmen, und im Arm einer Freundin Jugend und Stärle einatmen tannft. Bo find unsere alten Gastfreundinnen, die Desperiden? — An Sophiens Seite. Bald wird ihr Garten wieder blühen, und die goldne Frucht duften. Sie gehen umber und sammeln die schmachtenden Pflanzen.

Fabel entfernte sich, und eilte dem Hause zu. Es war zu völligen Ruinen geworden. Eseu umzog die Mauern. Hohe Busche beschatteten den ehmaligen Hof, und weiches Moos polsterte die alten Stiegen. Sie trat ins Zimmer. Sophie stand am Altar, der wieder aufgebaut war. Eros lag zu ihren Füßen in voller Rüftung, ernster und edler als jemals. Ein prächtiger Kronleuchter hing von der Decke. Mit bunten Steinen war der Fußboden ausgelegt, und zeigte einen großen Kreis um den Altar her, der aus lauter edlen bedeutungsvollen Figuren bestand. Ginnistan bog sich über ein Ruhebett, worauf der Bater in tiesem Schlummer zu liegen schien, und weinte. Ihre blühende Anmut war durch einen Zug von Andacht und Liebe unendlich erhöht. Fabel reichte die Urne, worin die Asche gesammelt war, der heiligen Sophie, die sie zärtlich umarmte.

Liebliches Kind, fagte fie, bein Eifer und beine Treue haben dir einen Blat unter den ewigen Sternen erworben. Du haft das Unsterbliche in dir gewählt. Der Phonix gehört dir. Du wirst die Seele unsers Lebens sein. Jest wede den Brautigam auf. Der Herold ruft, und Eros soll Freya suchen und ausweden.

Fabel freute fich unbeschreiblich bei diesen Worten. Sie rief ihren Begleitern Golb und Zint, und nahte fich dem Rubebette. Ginniftan sah erwartungsvoll ihrem Beginnen zu. Gold schmolz die Munze und fullte das Behältnis, worin der Bater lag, mit einer glanzenden Flut. Bink schlang um Ginniftans Busen eine Rette. Der Rorper schwamm auf ben gitternden Bellen. Bude bich, liebe Mutter, sagte Fabel, und lege bie hand auf das herz bes Geliebten.

Sinniftan budte fich. Sie fah ihr vielsaches Bild. Die Kette berührte die Flut, ihre Sand sein Serz; er erwachte und zog die entzüdte Braut an seine Bruft. Das Metall gerann, und ward ein heller Spiegel. Der Bater erhob sich, seine Augen bligten, und so schon und bedeutend auch seine Geftalt war, so schien doch sein ganzer Körper eine seine unendlich bewegliche Flüssigkeit zu sein, die jeden Eindruck in den mannichsaltigsten und reizendsten Bewegungen verriet.

Das glückliche Baar näherte sich Sophien, die Worte der Weihe über sie aussprach, und sie ermahnte, den Spiegel sleißig zu Rate zu ziehn, der alles in seiner wahren Gestalt zurückwerse, jedes Blendwerk vernichte, und ewig das ursprüngliche Bild sesthalte. Sie ergriff nun die Urne und schüttete die Asche in die Schale auf dem Altar. Ein sanstes Brausen verkündigte die Ausschal zur ein letzer Wind wehte in den Gewändern und Loden der Umstehenden.

Sophie reichte die Schale dem Eros und diefer den andern. Alle tofteten den göttlichen Trant, und vernahmen die freundliche Begrüßung der Mutter in ihrem Innern, mit unfäglicher Freude. Sie war jedem gegenwärtig, und ihre geheimnisvolle Anwesenheit schien alle zu verklären.

Die Erwartung war erfüllt und übertroffen. Alle merkten, was ihnen gefehlt habe, und das Zimmer war ein Aufenthalt der Seligen geworden. Sophie fagte: das große Geheimnis ift allen offenbart, und bleibt ewig unergründlich. Aus Schmerzen wird die neue Welt geboren, und in Tranen wird die Afche zum Trank des ewigen Lebens aufgelöft. In

jedem wohnt die himmlische Mutter, um jedes Rind ewig zu gebaren. Fühlt Ihr die suße Geburt im Rlopfen Gurer Bruft?

Sie goß in den Altar den Reft aus der Schale hinunter. Die Erde bebte in ihren Tiefen. Sophie sagte: Eros, eile mit deiner Schwester zu deiner Geliebten. Bald feht Ihr mich wieder.

Fabel und Eros gingen mit ihrer Begleitung schnell hinweg. Es war ein mächtiger Frühling über die Erde verbreitet. Alles hob und regte sich. Die Erde schwebte näher unter dem Schleier. Der Mond und die Wolken zogen mit fröhlichem Getümmel nach Norden. Die Königsburg strahlte mit herrlichem Glanze über das Meer, und auf ihren Zinnen ftand der König in voller Bracht mit seinem Gesolge. Überall erblickten sie Staubwirbel, in denen sich bekannte Gestalten zu bilden schienen. Sie begegneten zahlreichen Scharen von Jünglingen und Mädchen, die nach der Burg strömten und sie mit Jauchzen bewillsommten. Auf manchen hügeln saß ein glückliches eben erwachtes Baar in lang' entbehrter Umarmung, hielt die neue Welt für einen Traum, und konnte nicht aushören, sich von der schönen Wahrheit zu überzeugen.

Die Blumen und Baume wuchsen und grunten mit Macht. Alles schien beseelt. Alles sprach und sang. Fabel grüßte überall alte Bekannte. Die Tiere nahten sich mit freundlichem Grüßen den erwachten Menschen. Die Pflanzen bewirteten ste mit Früchten und Düften, und schmüdten sie auf das Zierlichte. Rein Stein lag mehr auf einer Menschenbruft, und alle Lasten waren in sich selbst zu einem sesten Fußboden zusammengesunken. Sie kamen an das Meer. Ein Fahrzeug von geschliffenem Stahl lag am Ufer sestgebunden. Sie

traten binein und loften bas Tau. Die Spige richtete fic nach Rorden, und bas Fahrzeug durchschnitt, wie im Rluge, Die buhlenden Bellen. Lifpelndes Schilf bielt feinen Ungeftum auf, und es fließ leife an bas Ufer. Gie eilten bie breiten Treppen binan. Die Liebe wunderte fich uber die tonigliche Stadt und ihre Reichtumer. 3m hofe fprang ber lebendiggewordne Quell, ber Sain bewegte fich mit ben füßeften Tonen, und ein munderbares Leben ichten in feinen beifen Stammen und Blattern, in feinen funtelnden Blumen und Fruchten ju quellen und ju tretben. Der alte Beld empfing fie an ben Toren bes Balaftes. Chrwurdiger Alter, fagte Rabel, Eros bedarf bein Schwert. Gold bat ibm eine Rette gegeben, die mit einem Ende in bas Meer binunterreicht, und mit bem andern um feine Bruft geschlungen ift, Raffe fie mit mir an, und fuhre uns in ben Saal, wo bie Bringeffin rubt. Eros nahm aus ber Sand bes Alten bas Schwert, feste ben Rnopf auf feine Bruft, und neigte bie Spine pormarte. Die Rlugelturen bee Saals flogen auf, und Eros nabte fich entgudt ber ichlummernden Frepa. Bloklich geschab ein gewaltiger Schlag. Gin beller Runten fuhr von ber Bringeffin nach bem Schwerte: bas Schwert und die Rette leuchteten, ber Beld hielt die fleine Fabel, die beinah umgefunten mare. Eros Belmbufch mallte empor. Wirf bas Schwert meg, rief Kabel, und erwede beine Beliebte. Eros ließ bas Schwert fallen, flog auf die Bringeffin au, und tufte feurig ihre fugen Lipven. Ste folug ihre großen bunteln Mugen auf, und ertannte ben Beliebten. Gin langer Ruß verfiegelte ben ewigen Bund.

Bon der Kuppel herunter kam der König mit Sophien an der Hand. Die Gestirne und die Gestster der Natur folgten in glänzenden Reihen. Ein unaussprechlich heitrer Tag erIV

füllte den Saal, den Palaft, die Stadt, und den himmel. Eine zahllose Menge ergoß sich in den weiten königlichen Saal, und sah mit stiller Andacht die Liebenden vor dem Könige und der Königin knien, die sie feierlich segneten. Der König nahm sein Diadem vom Haupte, und band es um Eros goldene Locken. Der alte held zog ihm die Rüstung ab, und der König warf seinen Mantel um ihn her. Dann gab er ihm die Liste in die linke Hand, und Sophie knüpfte ein köstliches Armband um die verschlungenen hände der Liebenden, indem sie zugleich ihre Krone auf Freyas braune Daare seite.

Beil unfern alten Beberrichern, rief bas Bolt. Sie haben immer unter uns gewohnt, und wir haben fie nicht erfannt! Beil uns! Sie merben uns ewig beberrichen! Segnet uns auch! Cophie fagte zu ber neuen Ronigin: Birf bu bas Armband Gures Bundes in Die Luft, daß bas Bolf und Die Belt ench verbunden bleiben. Das Armband gerfloß in ber Luft, und bald fab man lichte Ringe um jedes Saupt, und ein glanzendes Band jog fich über die Stadt und bas Deer und die Erbe, Die ein ewiges Fest bes Frublings feierte. Berfeus trat berein, und trug eine Spindel und ein Rorbchen. Er brachte dem neuen Ronige bas Rorbchen. Sier, fagte er, find die Refte beiner Feinde. Gine fteinerne Blatte mit fcmargen und weißen Felbern lag barin, und baneben eine Menge Figuren von Alabafter und fcmargem Marmor. Es ift ein Schachsviel, fagte Copbie; aller Rrieg ift auf Diefe Platte und in diefe Figuren gebannt. Es ift ein Dentmal ber alten truben Beit. Berfeus mandte fich ju Fabel, und gab ihr die Spindel. In beinen Banden wird diefe Spindel uns ewig erfreuen, und aus bir felbft wirft bu uns einen goldnen, ungerreiflichen Raben frinnen. Der Bhonix flog mit melodischem Geräusch zu ihren Füßen, spreizte seine Fittiche vor ihr aus, auf die sie sich setze, und schwebte mit ihr über den Thron, ohne sich wieder niederzulaffen. Ste sang ein himmlisches Lied, und fing zu spinnen an, indem der Faden aus ihrer Brust sich hervorzuwinden schien. Das Bolt geriet in neues Entzücken, und aller Augen hingen an dem lieblichen Kinde. Ein neues Jauchzen kam von der Tür her. Der alte Mond kam mit seinem wunderlichen hofstaat herein, und hinter ihm trug das Bolt Ginnistan und ihren Bräutigam, wie im Triumph, einher.

Sie waren mit Blumenfranzen umwunden; die tonigliche Familie empfing fie mit ber herzlichsten Bartlichfeit, und das neue Konigspaar rief fie zu feinen Statthaltern auf Erden aus.

Gonnet mir, fagte der Mond, das Reich der Parzen, deffen feltsame Gebaude eben auf dem hofe des Palaftes aus der Erde gestiegen sind. Ich will Cuch mit Schauspielen darin ergößen, wozu die kleine Fabel mir behülflich sein wird.

Der König willigte in die Bitte, die kleine Fabel nickte freundlich, und das Bolk freute fich auf den seltsamen unterhaltenden Zeitvertreib. Die Sesperiden ließen zur Thronbesteigung Glück wünschen, und um Schutz in ihren Gärten bitten. Der König ließ sie bewillsommen, und so folgten sich unzählige fröhliche Botschaften. Unterdessen hatte sich unmerklich der Thron verwandelt, und war ein prächtiges Sochzeitbett geworden, über dessen himmel der Phönix mit der kleinen Fabel schwebte. Drei Karyatiden aus dunkelm Porphyr trugen es hinten, und vorn ruhte dasselbe auf einer Sphinz aus Basalt. Der König umarmte seine errötende Geliebte, und das Bolk solgte dem Beispiel des Königs, und

liebkofte sich untereinander. Man hörte nichts, als zärtliche Ramen und ein Rußgeflüster. Endlich sagte Sophie: Die Mutter ist unter uns, ihre Gegenwart wird uns ewig beglücken. Folgt uns in unsere Wohnung, in dem Tempel dort werden wir ewig wohnen, und das Geheimnis der Welt bewahren. Die Fabel spann emfig, und sang mit sauter Stimme:

Gegrundet ist das Reich der Ewigkeit, In Lieb' und Frieden endigt fich der Streit, Borüber ging der lange Traum der Schmerzen, Sophie ist ewig Priesterin der Bergen.

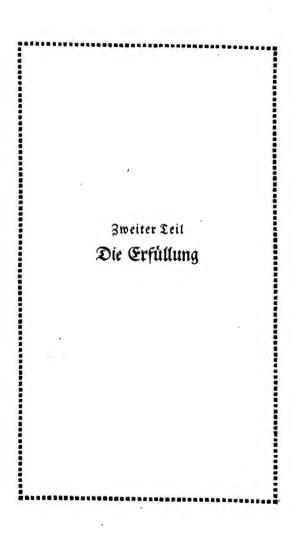

## Das Kloster, oder der Borhof

## Aftralis

An einem Sommermorgen ward ich jung: Da fühlt' ich meines eignen Lebens Buls Bum erftenmal, - und wie die Liebe fich In tiefere Entzudungen verlor, Ermacht' ich immer mehr, und bas Berlangen Rach innigerer, ganglicher Bermischung Barb bringender mit jedem Augenblid. Bolluft ift meines Dafeins Beugungefraft. 3d bin ber Mittelpunft, ber beil'ge Quell, Mus welchem jede Cehnfucht fturmifch fließt, Bobin fich jede Sehnsucht, mannichfach Bebrochen, wieder ftill aufammengieht. 3hr fennt mich nicht und faht mich werben. -Bart 3br nicht Beugen, wie ich noch Rachtwandler mich zum erften Male traf An jenem froben Abend? Flog Euch nicht Gin füßer Schauer ber Entgudung an? -Berfunten lag ich gang in Sonigfelden; 3d duftete, die Blume fcmantte ftill In goldner Morgenluft. Gin innres Quellen Bar ich, ein fanftes Ringen, alles floß Durch mich und über mich und hob mich leife. Da fant bas erfte Staubchen in bie Narbe, Dentt an ben Rug nach aufgehobnem Tifch, 3d quoll in meine eigne Flut gurud -

Es war ein Blig, - nun fonnt' ich icon mich regen, Die garten Faben und ben Relch bewegen, Schnell fcoffen, wie ich felber mich begann, Bu irb'ichen Sinnen die Gedanten an. Roch war ich blind, doch ichwantten lichte Sterne Durch meines Befens munberbare Kerne, Richts war noch nab, ich fand mich nur von weiten, Ein Anflang alter, fowie funft'ger Beiten. Mus Wehmut, Lieb' und Ahndungen entsprungen Bar ber Befinnung Bachstum nur ein Flug, Und wie die Bolluft Flammen in mir ichlug, Bard ich zugleich vom bochften Beb burchbrungen. Die Belt lag blubend um ben bellen Bugel, Die Borte bes Bropheten murben Flügel, Richt einzeln mehr nur Beinrich und Mathilbe, Bereinten beibe fich ju Ginem Bilbe. -3ch bob mich nun gen himmel neugeboren, Bollenbet mar bas irbifche Befchid 3m feligen Berflarungs-Mugenblid, Es hatte nun die Reit ihr Recht verloren, Und forderte, mas fie geliehn, gurud.

Es bricht die neue Welt herein Und verdunkelt den hellsten Sonnenschein, Man sieht nun aus bemoosten Trümmern Eine wunderseltsame Zukunst schimmern, Und was vordem alltäglich war, Scheint jeho fremd und wunderbar. Der Liebe Reich ist aufgetan, Die Fabel fängt zu spinnen an. Das Urspiel jeder Natur beginnt, Auf trästige Worte jedes sinnt,

Und fo bas große Beltgemut, überall fich regt und unendlich blubt. Mlles muß ineinandergreifen, Gins burch bas andre gedeihn und reifen: Bedes in Allen bar fich ftellt, Inbem es fich mit ihnen vermifchet Und gierta in ihre Tiefen fallt, Sein eigentumliches Befen erfrifchet Und taufend neue Bedanten erhalt. Die Belt wird Traum, der Traum wird Belt, Und was man glaubt es fet gefchebn, Rann man von weitem erft fommen febn. Frei foll bie Phantafie erft fcalten, Rach ihrem Gefallen die Faben verweben, Sier manches verschleiern, bort manches entfalten, Und endlich in magifchen Dunft verschweben. Wehmut und Bolluft, Tod und Leben Sind hier in innigfter Sympathie, -Wer fich ber bochften Lieb' ergeben, Geneft von ihren Bunden nie. Schmerzhaft muß jenes Band gerreißen, Bas fich ums innre Muge giebt. Einmal bas treufte Berg vermaifen, Eh' es der truben Belt entflieht. Der Leib wird aufgelöft in Tranen, Bum weiten Grabe wird bie Belt, In das, verzehrt von bangem Sehnen, Das Berg, als Miche, niederfallt.

Muf bem ichmalen Fußsteige, ber ine Geburg binauflief, ging ein Bilgrim in tiefen Gedanten. Mittag mar vorbei. Gin farter Bind faufte burch die blaue Luft, feine bumpfen, mannichfaltigen Stimmen verloren fich, wie fie tamen. Bar er vielleicht burch bie Wegenden ber Rindheit geflogen? Der durch andre redende Lander? Es maren Stimmen, beren Eco nach im Innerften flang, und bennoch ichien fie ber Bilgrim nicht zu fennen. Er hatte nun bas Geburg erreicht, wo er bas Biel feiner Reife zu finden hoffte. - Boffte? - Er hoffte gar nichts mehr. Die entfeglichfte Angft und bann die trodne Ralte der gleichgultigften Bergweiflung trieben ibn, die wilden Schredniffe des Weburgs aufzusuchen. Der mubfelige Bang beruhigte bas gerftorende Spiel ber innern Gewalten. Er mar matt, aber fill. Roch fab er nichts, was um ihn ber fich allmablich gehäuft batte, als er fich auf einen Stein feste und ben Blid rudwarts mandte. Es buntte ibm, als traume er jest, ober habe er getraumt. Gine unüberfehliche Berrlichfeit ichien fich vor ihm aufzutun. Bald floffen feine Tranen, indem fein Innres ploglich brach. Er wollte fich in die Ferne verweinen, daß auch feine Spur feines Dafeins übrig bliebe. Unter bem beftigen Schluchzen ichien er zu fich felbft zu tommen; die weiche beitre Luft durchdrang ibn, feinen Sinnen mard die Welt wieder gegenwärtig, und alte Bedanten fingen troftlich ju reden an.

Dort lag Augsburg mit feinen Turmen, fern am Gefichtefreis blinkte der Spiegel des furchtbaren, geheimnisvollen Stroms. Der ungeheure Balb bog fich mit tröftlichem Ernft ju dem Banderer, das gezackte Geburg ruhte fo bedeutend über der Ebene, und beibe schienen zu sagen: Gile nur, Strom, du entfliehft uns nicht; ich will bir folgen mit geflügelten Schiffen; ich will bich brechen und halten und dich verschluden in meinen Schof! Bertraue du uns, Bilgrim, es ift auch unser Feind, den wir selbst erzeugten — Laß ihn eilen mit seinem Raub, er entflieht uns nicht.

Der arme Bilgrim gedachte der alten Zeiten und ihrer unfäglichen Entzuckungen. — Aber wie matt gingen diese töftlichen Erinnerungen vorüber. Der breite hut verdeckte ein jugendliches Gesicht. Es war bleich, wie eine Nachtblume. In Tranen hatte sich der Balfamsaft des jungen Lebens, in tiefe Seufzer sein schwellender hauch verwandelt. In ein fahles Aschgrau waren alle seine Farben verschossen.

Seltwarts am Sehange schlen ihm ein Monch unter einem alten Cichbaum zu knieen. Sollte das der alte Hofkaplan sein? so dacht er bei sich, ohne große Berwunderung. Der Monch kam ihm größer und ungestalter vor, je näher er zu ihm trat. Er bemerkte nun seinen Irrtum, denn es war ein einzelner Felsen, über den sich der Baum herbog. Stillgerührt saste er den Stein in seine Urme, und drückte ihn lautweinend an seine Brust. Uch daß doch jest beine Reden sich bewährten, und die heilge Mutter ein Zeichen an mir täte! Bin ich doch so ganz elend und verlassen. Wohnt in meiner Wüste kein Heiliger, der mir sein Gebet liehe? Bete du, teurer Bater, jest in diesem Augenblick für mich.

Bie er fo bet fich bachte, fing ber Baum an ju gittern; dumpf drohnte ber Felsen, und wie aus tiefer unterirdifcher Ferne erhoben fich einige flare Stimmchen und sangen:

> Ihr herz war voller Freuden, Bon Freuden fie nur mußt'; Sie wußt' von teinem Leiden, Drudts Kindelein an ihr' Bruft.

Sie fußt ibm feine Bangen, Sie tußt es mannichfalt, Mit Liebe ward fie umfangen Durch Rindleins fcone Geftalt.

Die Stimmchen schienen mit unendlicher Luft zu fingen. Sie wiederholten ben Bers einigemal. Es ward alles wieder rubig, und nun horte ber erftaunte Bilger, daß jemand aus dem Baume sagte:

Benn bu ein Lied zu meinen Ehren auf beiner Laute fpielen wirft, fo wird ein armes Madden berfürtommen. Mimm fie mit und lag fie nicht von bir. Bebente meiner, wenn bu jum Raifer tommft. 3ch habe mir biefe Statte auserfebn, um mit meinem Rindlein bier gu mobnen. Lag mir ein ftartes, marmes Saus bier bauen. Dein Rindlein bat ben Tod übermunden. Barme bich nicht. 3ch bin bei bir: bu wirft noch eine Beile auf Erden bleiben, aber bas Dabchen wird dich troften, bis bu auch ftirbft, und ju unfern Freuden eingehft. - Es ift Mathilbens Stimme! rief ber Bilger und fiel auf feine Rniee, um ju beten. Da brang durch die Afte ein langer Strahl ju feinen Mugen, und er fab burch ben Strabl in eine ferne fleine munberfame Berrlichfeit binein. welche nicht zu beschreiben, noch tunftreich mit Farben nachgubilden möglich gewesen mare. Es maren überaus feine Siguren, und die innigfte Luft und Freude, ja eine himmlische Gludfeligfeit mar barin überall ju ichauen, fogar bag bie leblofen Befage, bas Gaulmert, Die Teppiche, Bierraten, furjum alles, mas ju febn war, nicht gemacht, fondern wie ein vollsaftiges Rraut aus eigner Luftbegierbe alfo gewachfen und zusammengekommen zu fein fchien. Es waren die iconften menschlichen Gestalten, die bazwischen umbergingen und fich über die Magen freundlich und holdselig gegeneinander er-

geigten. Bang vorn fand die Geliebte bes Bilgers, und batt' es bas Unfebn, als wolle fie mit ibm fprechen. Doch mar nichts zu boren; und betrachtete ber Bilger nur mit tiefer Sehnsucht ihre anmuthigen Buge, und wie fie fo freundlich und lachelnd ihm zuwintte, und die Sand auf ihre linte Bruft legte. Der Unblid mar unendlich troffend und erquidend, und ber Bilger lag noch lang in feliger Entzudung, als bie Erscheinung wieder binweggenommen mar. Der beilige Strahl hatte alle Schmerzen und Befummerniffe aus feinem Bergen gefogen, fo bag fein Gemut wieder rein und leicht. und fein Beift wieder frei und froblich mar, wie vordem. Richts mar übriggeblieben, als ein filles inniges Gebnen und ein wehmutiger Rlang im Aller-Innerften. Aber bie wilben Qualen ber Ginfamteit, Die berbe Bein eines unfag. lichen Berluftes, die trube entfetliche Leere, Die irdifche Donmacht mar gewichen, und ber Bilgrim fab fich wieder in einer vollen, bedeutsamen Belt. Stimme und Sprache maren wieder lebendig bei ihm geworden, und es duntte ihm nunmehr alles viel befannter und weissagender als ebemals, fo baß ibm ber Tob wie eine bobere Offenbarung bes Lebens ericbien, und er fein eignes, ichnell vorübergebendes Dafein mit findlicher heitrer Ruhrung betrachtete. Butunft und Bergangenheit hatten fich in ihm berührt und einen innigen Berein geschloffen. Er ftand weit außer ber Begenwart, und Die Belt ward ibm erft teuer, wie er fie verloren hatte und fich nur als Fremdling in ihr fand, ber ihre weiten bunten Gale noch eine furze Beile burdmanbern follte. Es mar Abend geworben, und die Erde lag vor ibm wie ein altes liebes Bobnbaus, mas er nach langer Entfernung verlaffen wiederfande. Taufend Erinnerungen murben ibm gegenwartig. Jeder Stein, jeder Baum, jede Unbobe wollte

wieder gefannt fein. Jedes mar bas Merkmal einer alten Geschichte.

Der Bilger ergriff feine Laute und fang :

Liebesgahren, Liebesflammen, Flieft gusammen; Beiligt diese Bunderstäten, Bo der himmel mir erschienen; Schwarmt um biesen Baum wie Bienen, In ungabligen Gebeten.

Er hat froh fie aufgenommen. Als fie tommen, Sie geschüßt vor Ungewittern; Sie wird einst in ihrem Garten Ihn begießen und ihn warten, Bunder tun mit seinen Splittern.

Auch der Felsen ist gesunken Freudentrunken Bu der selgen Mutter Füßen. Bit die Andacht auch in Steinen, Sollte da der Mensch nicht weinen, Und sein Blut für sie vergießen?

Die Bedrängten muffen ziehen Und hier knieen; Alle werden hier genefen. Reiner wird fortan noch klagen, Alle werden fröhlich fagen: Einft find wir betrübt gewefen.

Ernste Mauern werden stehen Auf ben boben. In den Talern wird man rufen, Benn die schwersten Zeiten tommen: Keinem sei das herz beklommen, Nur hinan zu jenen Stufen! Gottes Mutter und Geliebte, Der Betrübte Bandelt nun verklärt von hinnen. Ew'ge Gute, ew'ge Milde, D! ich weiß, du bift Mathilde Und bas Ziel von meinem Sinnen.

Ohne mein verwegnes Fragen Birft mir fagen, Benn ich zu bir foll gelangen. Gern will ich in taufend Beifen Noch ber Erbe Bunder preifen, Bis du kommft, mich zu umfangen.

Alte Bunder, funft'ge Zeiten, Seltfamteiten, Beichet nie aus meinem herzen. Unvergeflich fei die Stelle, Bo des Lichtes heilge Quelle Beggefpult den Traum der Schmerzen.

Unter seinem Gesang war er nichts gewahr worden. Wie er aber aufsah, stand ein junges Mädchen nah bei ihm am Felsen, die ihn freundlich wie einen alten Bekannten grüßte, und ihn einlud mit zu ihrer Wohnung zu gehn, wo sie ihm schon ein Abendessen zubereitet habe. Er schloß sie zärtlich in seinen Arm. Ihr ganzes Wesen und Tun war ihm befreundet. Sie bat ihn noch einige Augenblicke zu verziehn, trat unter den Baum, sah mit einem unaussprechlichen Lächeln hinauf und schüttete aus ihrer Schürze viele Rosen auf das Gras. Sie kniete still daneben, stand aber bald wieder auf und führte den Pilger fort. Wer hat dir von mir gesagt? frug der Bilgrim. — Unster Mutter. — Wer ist deine Mutter? — Die Mutter Gottes. — Seit wann bist du hier? — Seitdem ich aus dem Grabe gekommen bin. — Warst du

schon einmal gestorben? — Wie könnt' ich benn leben? — Lebst du hier ganz allein? — Ein alter Mann ift zu Hause, boch kenn' ich noch viele, die gelebt haben. — Hast du Lust bei mir zu bleiben? — Ich habe dich ja lieb. — Woher kennst du mich? — D! von alten Zeiten; auch erzählte mir meine ehmalige Mutter zeither immer von dir. — Hast du noch eine Mutter? — Ja, aber es ist eigentlich dieselbe. — Wie hieß sie? — Maria. — Wer war dein Bater? — Der Graf von Hohenzollern. — Den kenn' ich auch. — Wohl mußt du ihn kennen, denn er ist auch dein Bater. — Ich habe ja meinen Bater in Eisenach. — Du hast mehr Eltern. — Wo gehn wir denn hin? — Immer nach Hause.

Sie waren jest auf einen geräumigen Blat im Bolge getommen, auf welchem einige verfallne Turme binter tiefen Graben ftanden. Junges Gebuich ichlang fich um die alten Mauern, wie ein jugendlicher Rrang um bas Gilberhaupt eines Greifes. Man fab in die Unermeglichfeit ber Beiten, und erblidte bie weiteften Geschichten in fleine glangende Minuten jufammengezogen, wenn man bie grauen Steine, bie bligabnlichen Riffe, und die boben fcaurigen Geftalten betrachtete. Go zeigt uns ber himmel unendliche Raume in buntles Blau gefleibet, und wie milchfarbne Schimmer, fo unschuldig wie die Bangen eines Rindes, die fernften Beere feiner ichweren ungeheuren Belten. Gie gingen burch ein altes Tormeg, und ber Bilger mar nicht wenig erftaunt, als er fich nun von lauter feltenen Gemachfen umringt, und bie Reize bes anmutigften Gartens unter biefen Erummern verftedt fab. Ein fleines fleinernes Sauschen von neuer Bauart mit großen bellen Genftern lag babinter. Dort ftand ein alter Mann hinter ben breitblattrigen Stauben und band die ichwanten Bweige an Stabden. Den Bilgrim führte feine

Begleiterin ju ihm und fagte: Dier ift Beinrich, nach bem bu mich oft gefragt haft. Bie fich ber Mite gu ibm mandte, glaubte Beinrich ben Bergmann vor fich ju febn. Du flehft ben Argt Spivefter, fagte bas Madchen. Gplvefter freute fich ibn ju febn und fprach: Es ift eine geraume Beit ber, bag ich beinen Bater eben fo jung bei mir fab. 3ch ließ es mir bamals angelegen fein, ibn mit ben Schagen ber Bormelt, mit ber toftbaren Sinterlaffenfchaft einer au frub abgefchiedenen Belt befannt gu machen. 3ch bemertte in ihm die Angeichen eines großen Bildfunftlers. Sein Auge regte fich voll Luft, ein mabres Auge, ein fcaffenbes Bertzeug zu werben. Sein Beficht zeugte von innrer Reftigfeit und ausdauerndem Rleiß. Aber die gegenwartige Belt hatte ju tiefe Burgeln icon bei ihm geschlagen. Gr wollte nicht Achtung geben auf ben Ruf feiner eigenften Ratur, die trube Strenge feines vaterlandifchen himmels hatte die garten Spigen ber edelften Bflange in ihm verdorben. Er ward ein geschickter Bandwerter, und bie Begeifterung ift ibm gur Torbeit geworben.

Bohl, versette heinrich, hab ich in ihm oft mit Schmergen einen ftillen Mismut bemerkt. Er arbeitet unaufhörlich aus Gewohnheit und nicht aus innrer Luft. Es scheint ihm etwas zu sehlen, was die friedliche Stille seines Lebens, die Bequemlichkeiten seines Auskommens, die Freude fich geehrt und geliebt von seinen Mitburgern zu sehn, und in allen Stadtangelegenheiten zu Rate gezogen zu werden, ihm nicht ersehen kann. Seine Bekannten halten ihn für sehr glücklich, aber sie wissen nicht, wie lebenssatt er ift, wie leer ihm oft die Welt vorkommt, wie sehnlich er sich hinwegwünsicht, und wie er nicht aus Erwerbluft, sondern um diese Stimmung zu verscheuchen, so fleißig arbeitet.

Bas mich am meiften wundert, versetze Splvester, ift, daß er Eure Erziehung ganz in den handen Gurer Mutter gelassen hat, und sorgsältig sich gehütet, in Eure Entwicklung sich zu mischen, oder Euch zu irgend einem bestimmten Stande anzuhalten. Ihr habt von Glud zu sagen, daß Ihr habt auswachsen dursen, ohne von Euren Eltern die mindeste Beschränkung zu leiden, denn die meisten Menschen sind nur Überbleibsel eines vollen Gastmable, das Menschen von verschiednem Appetit und Geschmad geplündert haben.

3d weiß felbft nicht, erwiderte Beinrich, mas Erziehung beißt, wenn es nicht bas Leben und die Sinnesweise meiner Eltern ift, ober ber Unterricht meines Lebrers, bes Softaplans. Dein Bater icheint mir, bei aller feiner fublen und durchaus feften Dentungsart, Die ihn alle Berhaltniffe wie ein Stud Detall und eine funftliche Arbeit anfebn lagt, boch unwillfurlich und ohne es baber felbft zu miffen, eine ftille Chrfurcht und Gottesfurcht vor allen unbegreiflichen und bobern Erscheinungen ju haben, und daber das Aufbluben eines Rindes mit bemutiger Gelbftverleugnung ju betrachten. Ein Beift ift bier geschäftig, ber frifd aus der unendlichen Quelle tommt, und diefes Gefühl ber Überlegenheit eines Rindes in den allerhochften Dingen, ber unwiderftebliche Bedante einer nabern gubrung Diefes unschuldigen Befens, bas jest im Begriff ftebt, eine fo bedentliche Laufbabn angutreten, bei feinen nabern Schritten bas Geprage einer munderbaren Belt, was noch feine irdifche Flut untenntlich gemacht bat, und endlich die Sympathie ber Gelbft-Erinnerung jener fabelhaften Beiten, wo die Belt uns heller, freundlicher und feltfamer buntte, und ber Beift ber Beisfagung faft fichtbar uns begleitete, alles dies bat meinen Bater gewiß zu ber anbachtigften und bescheibenften Behandlung vermocht.

Laß uns hieher auf die Rafenbant unter die Blumen seten, unterbrach ihn der Alte. Cyane wird uns rusen, wenn unser Abendessen bereit ift, und wenn ich Euch bitten dars, so sahrt fort, mir von Eurem frühern Leben etwas zu erzählen. Wir Alten hören am liebsten von den Kinderjahren reden, und es dünkt mich, als ließt Ihr mich den Dust einer Blume einziehn, den ich seit meiner Kindheit nicht wieder eingeatmet hätte. Nur sagt mir noch vorher, wie Euch meine Einsiedelei und mein Garten gefällt, denn diese Blumen sind meine Freundinnen. Mein herz ist in diesem Garten. Ihr seht nichts, was mich nicht liebt, und von mir nicht zärtlich geliebt wird. Ich bin hier mitten unter meinen Kindern und komme mir vor wie ein alter Baum, aus dessen Wurzeln diese muntre Jugend ausgeschlagen sei.

Sludlicher Bater, fagte heinrich, Guer Garten ift bie Belt. Ruinen find die Rutter diefer blubenden Kinder. Die bunte, lebendige Schöpfung zieht ihre Rahrung aus den Trummern vergangner Zeiten. Aber mußte die Mutter sterben, daß die Kinder gedeihen konnen, und bleibt der Bater zu ewigen Tranen allein an ihrem Grabe sigen?

Sylvester reichte dem schluchzenden Jünglinge die Sand und ftand auf, um ihm ein eben aufgeblühtes Bergismeinnicht zu holen, bas er an einen Jypressenzweig band und ihm brachte. Bunderlich rührte der Abendwind die Bipfel der Riefern, die jenseits der Ruinen standen. 3hr dumpfes Brausen tonte herüber. Deinrich verbarg sein Gesicht in Tranen an dem Salse des guten Sylvester, und wie er sich wieder erhob, trat eben der Abendstern in voller Glorie über den Bald herüber.

Nach einiger Stille fing Splvester an: Ich mocht Euch wohl in Gifenach unter Guren Gespielen gesehn haben.

Eure Citern, die vortreffliche Landgrafin, die biedern Rachbarn Eures Baters, und der alte Postaplan machen eine schöne Gesellichaft aus. Ihre Gespräche muffen fruhzeitig auf Euch gewurtt haben, besonders da Ihr das einzige Rind wart. Auch ftell' ich mir die Gegend außerft anmutig und bedeutsam vor.

3d lerne, verfeste Beinrich, meine Begend erft recht tennen, feit ich weg bin und viele andre Begenden gefebn habe. Jede Bflange, jeder Baum, jeder Bugel und Berg bat feinen befondern Befichtefreis, feine eigentumliche Begend. Sie gebort ju ihm, und fein Bau, feine gange Befchaffenbeit wird burch fie erffart. Rur bas Tier und ber Denfch tonnen ju allen Begenden tommen; alle Begenden find die ihrigen. So machen alle gufammen eine große Beltgegend, einen unendlichen Befichtefreis aus, beffen Ginfluß auf den Menfchen und bas Tier ebenfo fichtbar ift, wie ber Ginfluß ber engern Umgebung auf die Pflange. Daber Menfchen die viel gereift find, Bugvogel und Raubtiere, unter ben übrigen fich burch befondern Berftand und andre munderbare Baben und Arten auszeichnen. Doch gibt es auch gewiß mehr ober weniger Sabigfeit unter ihnen, von biefen Beltfreifen und ihrem mannichfaltigen Inhalt und Ordnung gerührt und gebilbet ju werben. Much fehlt bei ben Menfchen mohl manchen bie notige Aufmertfamteit und Belaffenbeit, um ben Bechiel ber Begenftande und ihre Bufammenftellung erft geborig ju betrachten, und bann barüber nachzudenten und bie notigen Bergleichungen anzustellen. Oft fubl' to jest, wie mein Baterland meine frubften Gedanten mit unverganglichen Karben angebaucht bat, und fein Bild eine feltfame Undeutung meines Bemuts geworden ift, die ich immer mehr errate, je tiefer ich einsehe, bag Schidfal und Bemut namen Gines

Begriffs find. Auf mich, fagte Splvefter, bat freilich bie lebendige Ratur, Die regfame Uberfleidung ber Begend, immer am meiften gewirtt. 3ch bin nicht mube geworben, besondere die verschiedene Pflangennatur auf das forgfältigfte au betrachten. Die Gemachfe find fo bie unmittelbarfte Sprache bes Bobens. Jedes neue Blatt, jede fonderbare Blume ift irgend ein Gebeimnis, mas fich bervordrangt, und bas, weil es fich por Liebe und Luft nicht bewegen und nicht au Worten tommen fann, eine ftumme, rubige Bflange wird. Bindet man in ber Ginfamfeit eine folche Blume, ift es ba nicht, als mare alles umber verflart und hielten fich bie fleinen befiederten Tone am liebften in ihrer Rabe auf? Dan mochte fur Freuden weinen und abgefondert von der Belt nur feine Banbe und Suge in die Erde fteden, um Burgeln au treiben, und nie biefe gludliche Rachbarichaft zu verlaffen. über die gange trodine Belt ift Diefer grune, geheimntevolle Teppich ber Liebe gezogen. Mit jedem Fruhjahr mird er erneuert, und feine feltsame Schrift ift nur bem Geliebten lesbar, wie ber Blumenftrauß bes Orients. Ewig wird er lefen, und fich nicht fatt lefen, und taglich neue Bedeutungen, neue entgudendere Offenbarungen der liebenden Ratur gewahr werben. Diefer unendliche Benuß ift ber gebeime Reig, ben Die Begehung ber Erbflache fur mich bat, indem mir jede Gegend andre Ratfel loft, und mich immer mehr erraten lagt, woher ber Weg tomme und wohin er gebe.

Ja, fagte Beinrich, wir haben von Kinderjahren angefangen gu reben, und von der Erziehung, weil wir in Gurem Garten waren, und die eigentliche Offenbarung der Kindheit, die unschuldige Blumenwelt, unmerklich in unser Gedachtnis und auf unste Lippen die Erinnerung der alten Blumenschaft brachte. Mein Bater ift auch ein großer Freund des Garten-

lebens, und die gludlichften Stunden feines Lebens bringt er unter ben Blumen gu. Dies bat auch gewiß feinen Ginn fur die Rinder fo offen erhalten, ba Blumen Die Chenbilber ber Rinder find. Den vollen Reichtum bes unendlichen Lebens, bie gewaltigen Dachte ber fpatern Beit, Die Berrlichfeit bes Beltendes, und die goldne Butunft aller Dinge febn wir bier noch innig ineinander geschlungen, aber boch auf bas beutlichfte und flarfte in garter Berjungung. Schon treibt bie allmächtige Liebe, aber fie gundet noch nicht. Es ift feine verzehrende Flamme; es ift ein gerrinnender Duft und fo innig die Bereinigung ber gartlichen Seelen auch ift, fo ift fie boch von feiner beftigen Bewegung und feiner freffenden But begleitet, wie bei ben Tieren. Go ift die Rindheit in ber Tiefe gunachft an ber Erbe, ba bingegen die Bolten vielleicht Die Ericbeinungen ber zweiten, bobern Rindbeit, bes wiebergefundnen Baradiefes find, und barum fo mobitatig auf bie erftere beruntertauen.

Es ift gewiß etwas fehr Geheimnisvolles in den Bolten, sagte Sylvester, und eine gewisse Bewölfung hat oft einen ganz wunderbaren Einfluß auf uns. Sie ziehn, und wollen uns mit ihrem fühlen Schatten auf- und davonnehmen, und wenn ihre Bildung lieblich und bunt, wie ein ausgehauchter Bunsch unsers Innern ift, so ist auch ihre Klarheit, das herrliche Licht, was dann auf Erden herrsicht, wie die Borbedeutung einer unbekannten, unsäglichen Gerrlichkeit. Aber es gibt auch duftere und ernste und entsehliche Umwölkungen, in denen alle Schrecken der alten Nacht zu drohen scheinen. Rie scheint sich der himmel wieder ausheitern zu wollen, das heitre Blau ist vertilgt, und ein sahles Aupferrot auf schwarzgrauem Grunde weckt Grauen und Angst in jeder Brust. Wenn dann die verderblichen Strahlen herunterzucken, und

mit höhnischem Gelächter die schmetternden Donnerschläge hinterdreinfallen, so werden wir bis ins Innerfte beangstigt, und wenn in uns dann nicht das erhabne Gefühl unfrer fitt-lichen Obermacht entsteht, so glauben wir den Schreckniffen der Gölle, der Gewalt bofer Geister überliefert zu sein.

Es find Nachhalle der alten, unmenschlichen Natur, aber auch wedende Stimmen der höhern Natur, des himmlischen Gemissens in uns. Das Sterbliche drohnt in seinen Grundvesten, aber das Unsterbliche fangt heller zu leuchten an, und erkennt sich selbst.

Bann wird es doch, fagte Beinrich, gar feiner Schreden, feiner Schmerzen, feiner Rot und feines übels mehr im Beltall bedurfen?

Wenn es nur Eine Kraft gibt, — die Kraft des Gewissens. — Benn die Ratur züchtig und sittlich geworden ift. Es gibt nur Eine Ursache des Übels, — die allgemeine Schwäche, und diese Schwäche ift nichts, als geringe sittliche Empfänglichkeit und Mangel an Reiz der Freiheit.

Dacht mir doch die Ratur bes Gemiffens begreiflich.

Benn ich das könnte, so mar ich Gott, denn indem man das Gewissen begreift, entsieht es. Könnt Ihr mir das Befen der Dichtkunft begreiflich machen?

Etwas Perfonliches lagt fich nicht bestimmt abfragen.

Bieviel weniger also das Geheimnis der höchften Unteils barteit. Läßt fich Mufit dem Tauben erklaren?

Alfo mare der Sinn ein Anteil an der neuen, durch ihn eröffneten Belt felbft? Man verftunde die Sache nur, wenn man fie hatte?

Das Weltall zerfällt in unendliche, immer von größern Belten wieder befaßte Welten. Alle Sinne find am Ende Ein Sinn. Ein Sinn führt wie Eine Welt allmählich zu

allen Welten. Aber alles bat feine Zeit und feine Beife. Rur die Berson bes Weltalls vermag das Verhältnis unsrer Belt einzusehn. Es ift schwer zu sagen, ob wir innerhalb ber finnlichen Schranken unsers Körpers wirklich unfre Belt mit neuen Welten, unfre Sinne mit neuen Sinnen vermehren können, oder ob jeder Zuwachs unfrer Erkenntnis, jede neuerworbene Fähigkeit nur zur Ausbildung unfers gegenwartigen Weltsinns zu rechnen ift.

Bielleicht ift beibes Eins, fagte heinrich. Ich weiß nur soviel, daß für mich die Kabel Gesamtwertzeug meiner gegenwärtigen Belt ift. Selbst das Gewissen, diese Sinn- und Beltenerzeugende Racht, dieser Reim aller Personlichkeit erscheint mir wie der Geist des Beltgedichts, wie der Zusall der ewigen, romantischen Zusammenkunft des unendlich veränderlichen Gesamtlebens.

Berter Bilger, verfette Splvefter, bas Bewiffen erfcheint in jeder ernften Bollendung, in jeder gebildeten Bahrheit. Bebe burch Rachbenten ju einem Beltbild umgearbeitete Reigung und Fertigfeit wird zu einer Erscheinung, zu einer Bermandlung des Bewiffens. Alle Bildung führt zu bem, mas man nicht anders wie Freiheit nennen fann, ohnerachtet bamit nicht ein bloger Begriff, fondern der ichaffende Grund alles Dafeine bezeichnet werden foll. Diefe Freiheit ift Meifterfcaft. Der Deifter ubt freie Gewalt nach Abficht und in bestimmter und überbachter Folge aus. Die Begenftanbe feiner Runft find fein und ftebn in feinem Belieben, und er wird von ihnen nicht gefeffelt ober gehemmt. Und gerabe Diefe allumfaffende Freiheit, Meifterschaft ober Berrichaft ift bas Wefen, ber Trieb bes Bewiffens. In ibm offenbart nich die beilige Gigentumlichkeit, bas unmittelbare Schaffen ber Berfonlichfeit, und jede Sandlung bes Meifters ift zugleich Rundwerdung der hoben, einfachen, unverwidelten Belt, — Gottes Bort.

Alfo ift auch das, was ehemals, wie mich baucht, Tugendlehre genannt wurde, nur die Religion, als Wiffenschaft, die sogenannte Theologie im eigentlichften Sinn? Nur eine Gesehordnung, die sich zur Gottesverehrung verhält, wie die Natur zu Gott? Ein Wortbau, eine Gedankensolge, die die Oberwelt bezeichnet, vorstellt und sie auf einer gewissen Stufe der Bildung vertritt? Die Religion für das Bermögen der Einsicht und des Urteils? der Richterspruch, das Gesetz der Auslösung und Bestimmung aller möglichen Berhältnisse eines persönlichen Wesens?

Allerdings ift bas Bemiffen, fagte Splvefter, ber eingeborne Mittler jedes Menfchen. Es vertritt Die Stelle Gottes auf Erben, und ift baber fo vielen bas Bochfte und Lette. Aber wie entfernt war die bieberige Biffenfchaft, Die man Tugend. oder Sittenlehre nannte, von der reinen Beftalt biefes erhabenen, weitumfaffenden, perfonlichen Bebantens. Das Gemiffen ift ber Menfchen eigenftes Befen in voller Bertlarung, ber himmlifche Urmenfch. Es ift nicht bies und jenes, es gebietet nicht in allgemeinen Gpruchen. es befteht nicht aus einzelnen Tugenden. Es gibt nur Gine Tugend, - ben reinen, ernften Billen, ber im Mugenblid ber Enticheibung unmittelbar fich entichließt und mablt. In lebendiger, eigentumlicher Unteilbarteit bewohnt es und befeelt es das gartliche Ginnbild bes menfchlichen Rorpers, und vermag alle geiftigen Gliedmaßen in die mabrhaftefte Tatigfeit ju verfegen.

D trefflicher Bater! unterbrach ihn heinrich, mit welcher Freude erfullt mich bas Licht, was aus Euren Borten ausgeht! Alfo ift ber mahre Geift ber Fabel eine freundliche

Bertleidung bes Beiftes ber Tugend, und ber eigentliche 3med ber untergeordneten Dichtfunft, Die Regfamteit bes bochften, eigentumlichften Dafeins. Gine überrafdenbe Selbfibeit ift amifchen einem mahrhaften Liede und einer ebeln Bandlung. Das mußige Bewiffen in einer glatten, nicht widerftebenden Belt wird jum feffelnden Befprache, jur allebergablenden Fabel. In ben Fluren und Ballen biefer Urwelt lebt ber Dichter, und die Tugend ift ber Beift feiner irdifden Bewegungen und Ginfluffe. Go wie biefe die unmittelbar mirtende Gottheit unter ben Menfchen und bas munderbare Biberlicht ber bobern Welt ift, fo ift es auch Die Rabel. Bie ficher fann nun ber Dichter ben Gingebungen feiner Begeisterung, ober, wenn auch er einen bobern überirbifden Ginn bat, bobern Befen folgen, und fich feinem Berufe mit findlicher Demut überlaffen. Much in ibm rebet bie bobere Stimme bes Beltalls, und ruft mit bezaubernden Spruden in erfreulichere, befanntere Belten. Die fich bie Religion gur Tugend verhalt, fo die Begeifterung gur Fabellebre, und wenn in beiligen Schriften bie Befdichten ber Offenbarung aufbehalten find, fo bildet in ben Rabellebren bas Leben einer bobern Belt fich in wunderbar entftandnen Dichtungen auf mannichfache Beife ab. Kabel und Gefchichte begleiten fich in ben innigften Beziehungen auf den verichlungenften Bfaben und in ben feltfamften Berfleibungen, und die Bibel und die Fabellehre find Stern. Bilder Gines Umlaufe.

Ihr redet völlig mahr, sagte Sylvester, und nun wird es Euch wohl begreiflich sein, daß die ganze Natur nur durch den Geist der Lugend besteht, und immer beständiger werden soll. Er ift das allzundende allbelebende Licht innerhalb der irdischen Umfassung. Bom Sternhimmel, diesem erhabenen

Dom des Steinreichs, bis zu dem frausen Teppich einer bunten Wiese, wird alles durch ihn erhalten, durch ihn mit uns verfinupft und uns verftändlich gemacht, und durch ihn die unbekannte Bahn der unendlichen Naturgeschichte bis zur Berklärung fortgeleitet.

Ja und Ihr habt vorher so schön für mich die Tugend an die Religion angeschlossen. Alles was die Erfahrung und die irdische Wirksamkeit begreift, macht den Bezirk des Gewissens aus, welches diese Welt mit höhern Welten verbindet. Bei höhern Sinnen entsteht Religion und was vorher unbegreissiche Notwendigkeit unserer innersten Natur schlen, ein Allgeset ohne bestimmten Inhalt, wird nun zu einer wunderbaren, einheimischen, unendlich mannichsaltigen, und durchaus befriedigenden Welt, zu einer unbegreissich innigen Gemeinschaft aller Seligen in Gott, und zur vernehmlichen, vergötternden Gegenwart des allerpersönlichsten Wesens, oder seines Willens, seiner Liebe in unserm tiessten Selbst.

Die Unschuld Eures Perzens macht Euch zum Propheten, erwiderte Sylvester: Euch wird alles verftändlich werden, und die West und ihre Geschichte verwandelt sich Euch in die heilige Schrift, so wie Ihr an der heiligen Schrift das große Beispiel habt, wie in einfachen Worten und Geschichten des Westall offenbart werden kann; wenn auch nicht geradezu, doch mittelbar durch Anregung und Erwedung höherer Sinne. — Mich hat die Beschäftigung mit der Natur dahin geführt, wohin Euch die Lust und Begeisterung der Sprache gebracht haben. Kunst und Geschichte haben mich die Natur tennen gelehrt. Meine Eltern wohnten in Sizilien, unweit dem weltberühmten Berge Atna. Ein bequemes Haus von vormaliger Bauart, welches verdeckt von uralten Kastanien-bäumen dicht an den selssigen Usern des Weeres, die Zierde

eines mit mannichfaltigen Bemachfen befetten Bartens ausmachte, war ihre Bohnung. In der Rabe lagen viele Gutten, in benen fich Rifcher, hirten und Winger aufbielten. Unfre Rammern und Reller waren mit allem, mas bas Leben erhalt und erhobt, reichlich verfebn, und unfer hausgerate marb burd moblerdachte Arbeit auch ben verborgenen Ginnen an-Es feblte auch fonft nicht an mannichfaltigen Gegenftanden, beren Betrachtung und Gebrauch bas Gemut über bas gewöhnliche Leben und feine Bedurfniffe erhoben, und es zu einem angemeffenern Buftanbe vorzubereiten, ibm ben lautern Genuß feiner vollen, eigentumlichen Ratur gu versprechen und ju gemabren fcbienen. Dan fab fteinerne Menfchen.Bilder, mit Befchichten bemalte Befage, fleinere Steine mit den deutlichften Figuren, und andre Beratichaften mehr, die aus andern und erfreulicheren Beiten gurudgeblieben fein mochten. Much lagen in Fachern übereinander viele Bergamentrollen, auf benen in langen Reiben Buchftaben bie Renntniffe und Befinnungen, Die Beschichten und Gedichte fener Bergangenheit in anmutigen und funftlichen Ausbruden bewahrt ftanben. Der Ruf meines Baters, ten er fich als ein geschidter Sterndeuter zuwege brachte, jog ibm gablreiche Anfragen und Befuche felbft aus entlegneren Canbern gu, und ba bas Bormiffen ber Bufunft ben Denfchen eine febr feltne und topliche Gabe buntte, fo glaubten fie ihre Ditteilungen gut belohnen ju muffen, fo daß mein Bater burch bie erhaltenen Beschente in ben Stand geset murbe, bie Roften feiner bequemen und genußreichen Lebensart binreichend beftreiten zu tonnen.

Mus ber Sanbidrift bes "Geinrich von Ofterbingen" II. Teil. 3m Goethe- und Schiller-Archiv in Beimar

The law Google

## Tiecks Bericht über die Fortsetzung

Weiter ist der Verfasser nicht in Ausarbeitung dieses zweiten Teils gekommen. Diesen nannte er die Erfüllung, so wie den ersten Erwartung, weil hier alles aufgelöst und erfüllt werden sollte, was jener hatte ahnden lassen. Es war die Absicht des Dichters, nach Vollendung des Ofterdingen noch sechs Romane zu schreiben, in denen er seine Ansichten der Physik, des bürgerlichen Lebens, der Handlung, der Geschichte, der Politik und der Liebe, so wie im Ofterdingen der Poesie niederlegen wollte. Ohne mein Erinnern wird der unterrichtete Leser sehn, daß der Verfasser sich in diesem Gedichte nicht genau an die Zeit, oder an die Person jenes bekannten Minnesängers gebunden hat, obgleich alles an ihn und sein Zeitalter erinnern soll. Nicht nur für die Freunde des Verfassers, sondern für die Kunst selbst, ist es ein unersetzlicher Verlust, daß er diesen Roman nicht hat beendigen können, dessen Originalität und große Absicht sich im zweiten Teile noch mehr als im ersten würde gezeigt haben. Denn es war ihm nicht darum zu tun, diese oder jene Begebenheit darzustellen, eine Seite der Poesie aufzufassen, und sie durch Figuren und Geschichten zu erklären, sondern er wollte, wie auch schon im letzten Kapitel des ersten Teils bestimmt angedeutet ist, das eigentliche Wesen der Poesie aussprechen und ihre innerste Absicht erklären. Darum

verwandelt sich Natur, Historie, der Krieg und das bürgerliche Leben mit seinen gewöhnlichsten Vorfällen in Poesie, weil diese der Geist ist, der alle Dinge belebt.

Ich will den Versuch machen, soviel es mir aus Gesprächen mit meinem Freunde erinnerlich ist, und soviel ich aus seinen hinterlassenen Papieren ersehen kann, dem Leser einen Begriff von dem Inhalte des zweiten Teiles dieses Werkes zu verschaffen.

Dem Dichter, welcher das Wesen seiner Kunst im Mittelpunkt ergriffen hat, erscheint nichts widersprechend und fremd, ihm sind die Rätsel gelöst, durch die Magie der Phantasie kann er alle Zeitalter und Welten verknüpfen, die Wunder verschwinden und alles verwandelt sich in Wunder: so ist dieses Buch gedichtet, und besonders findet der Leser in dem Märchen, welches den ersten Teil beschließt, die kühnsten Verknüpfungen: hier sind alle Unterschiede aufgehoben, durch welche Zeitalter voneinander getrennt erscheinen, und eine Welt der andern als feindselig begegnet. Durch dieses Märchen wollte sich der Dichter hauptsächlich den Übergang zum zweiten Teile machen, in welchem die Geschichte unaufhörlich aus dem Gewöhnlichsten in das Wundervollste überschweift, und sich beides gegenseitig erklärt und ergänzt; der Geist, welcher den Prolog in Versen hält, sollte nach jedem Kapitel wiederkehren, und diese Stimmung, diese wunderbare Ansicht der Dinge fortsetzen. Durch dieses Mittel blieb die unsichtbare Welt mit dieser sichtbaren in ewiger Verknöpfung. Dieser sprechende Geist ist die Poesie selber, aber zugleich der siderische Mensch, der mit der Umarmung Heinrichs und Mathildens geboren ist. In folgendem Gedichte, welches seine Stelle im Ofterdingen finden sollte, hat der Verfasser auf die leichteste Weise den innern Geist seiner Bücher ausgedrückt:

Benn nicht mehr Zahlen und Figuren Sind Schluffel aller Kreaturen,
Benn die, so fingen oder tuffen,
Rehr als die Tiefgelehrten wiffen,
Benn fich die Belt ins freie Leben,
Und in die Belt wird zurudbegeben,
Benn dann fich wieder Licht und Schatten
Zu echter Klarbeit werden gatten,
Und man in Märchen und Gedichten
Erfennt die wahren Beltgeschichten,
Dann fliegt vor Einem geheimen Bort
Das ganze verkehrte Besen fort.

Der Gärtner, welchen Heinrich spricht, ist derselbe alte Mann, der schon einmal Ofterdingens Vater aufgenommen hatte, das junge Mädchen, welche Cyane heißt, ist nicht sein Kind, sondern die Tochter des Grafen von Hohenzollern, sie ist aus dem Morgenlande gekommen, zwar früh, aber doch kann sie sich ihrer Heimat erinnern, sie hat lange in Gebirgen, in welchen sie von ihrer verstorbenen Mutter erzogen ist, ein wunderliches Leben geführt: einen Bruder hat sie früh verloren, einmal ist sie selbst in einem Grabgewölbe dem Tode sehr nahe gewesen, aber hier hat sie ein alter Arzt auf eine seltsame Weise vom Tode errettet. Sie ist heiter und freundlich und mit dem Wunderbaren sehr vertraut. Sie erzählt dem Dichter seine eigene Geschichte, als wenn sie dieselbe einst von ihrer Mutter

so gehört hätte. — Sie schickt ihn nach einem entlegenen Kloster, dessen Mönche als eine Art von Geisterkolonie erscheinen, alles ist hier wie eine mystische, magische Loge. Sie sind die Priester des heiligen Feuers in jungen Gemütern. Er hört den fernen Gesang der Brüder; in der Kirche selbst hat er eine Vision. Mit einem alten Mönch spricht Heinrich über Tod und Magie, er hat Ahndungen vom Tode und dem Stein der Weisen; er besucht den Klostergarten und den Kirchhof; über den letztern findet sich folgendes Gedicht:

> Robt boch unfre ftillen Fefte, Unfre Garten, unfre Zimmer, Das bequeme Sansgerate, Unfer Sab' und Gut. Läglich tommen neue Gafte, Diefe früb, die andern spate, Auf den weiten Serben immer Lobert neue Lebensalut.

Tausend zierliche Gefäße Einst betaut mit tausend Tranen, Goldne Ringe, Sporen, Schwerter, Sind in unserm Schap: Biel Kleinodien und Juwelen Biffen wir in dunkeln Schlen, Keiner fann den Reichtum gablen, Bahte er auch ohn' Unterlaß.

Rinder ber Bergangenbeiten, Belben aus den granen Zeiten, Der Gestirne Riefengelfter, Bunderlich gefellt, holbe Frauen, ernfte Meifter,



Rinder und verlebte Greife Sigen hier in Einem Rreife, Bobnen in der alten Belt.

Reiner wird fich je beschweren, Reiner wunschen fortzugeben, Ber an unsern vollen Tischen Einmal frohlich faß. Rlagen find nicht mehr zu hören, Reine Bunden mehr zu sehen, Reine Tranen abzuwischen; Ewig läuft das Stundenglas.

Tiefgerührt von heilger Gute Und versenkt in selges Schauen Steht der himmel im Gemute, Bolkenloses Blau; Lange fliegende Gewande Eragen uns durch Frühlingsauen, Und es weht in diesem Lande Rie ein Luftchen talt und rauh.

Sußer Reis der Mitternachte, Stiller Kreis geheimer Machte, Bolluft ratfelhafter Spiele, Bir nur fennen euch; Bir nur find am hohen Biele, Bald in Strom uns zu ergießen, Dann in Tropfen zu zerfließen Ilnd zu nippen auch zugleich.

Uns ward erft die Liebe, Leben; Innig wie die Elemente Mischen wir des Daseins Fluten, Brausend herz mit herz, Lüftern scheiben fich die Fluten, Denn der Rampf der Elemente Ift der Liebe höchstes Leben, Und des herzens eignes herz.

Leiser Bunsche sußes Plaubern Soren wir allein und schauen Immerdar in selge Augen, Schmeden nichts als Mund und Rug. Alles was wir nur berühren, Bird zu heißen Balsamfrüchten, Bird zu weichen zarten Brüften, Opfer fühner Luft.

Immer wächft und blubt Berlangen, Am Geliebten festzuhangen, Ihn im Innern zu empfangen, Eins mit ihm zu fein. Seinem Durfte nicht zu wehren, Sich im Wechsel zu verzehren, Boneinander fich zu nahren, Boneinander nur allein.

So in Lieb' und hoher Wolluft Sind wir immerbar versunken, Seit der wilde trube Funken Jener Welt erlosch; Seit der hügel sich geschloffen, und der Scheiterhausen sprühte, und dem schauernden Gemute Run das Erdgesicht zerfloß.

Bauber ber Erinnerungen, Seilger Behmut fuße Schauer Saben innig uns durchklungen, Kühlen unfre Glut.
Bunden gibt's, die ewig schmerzen, Eine göttlich tiefe Trauer Bohnt in unser aller Bergen, Loft uns auf in Eine Flut.

Und in Diefe Flut ergießen Bir uns auf geheime Beife

In den Dzeon des Lebens Tief in Gott hinein; Und aus feinem herzen fließen Bir zurud zu unserm Areise, Und der Geist des höchsten Strebens Taucht in unfre Wirbel ein.

Schüttelt eure goldnen Retten Mit Smaragden und Rubinen, Und die blanken faubern Spangen, Blis und Riang zugleich. Aus des feuchten Abgrunds Betten, Aus den Gräbern und Ruinen, himmelsrofen auf den Bangen Schwebt ins bunte Fabelreich.

Ronnten boch bie Menichen wissen, Unfre funftigen Genossen, Daß bei allen ihren Freuden Bir geschäftig find: Jauchzend wurden sie verscheiben, Gern bas bleiche Dasein missen, — D! die Zeit ist balb verflossen, Kommt, Geliebte, boch geschwind!

helft uns nur ben Erdgeift binden, Bernt ben Sinn bes Lobes faffen Und das Bort bes Lebens finden; Einmal tehrt euch um. Deine Macht muß balb verschwinden, Dein erborgtes Licht verblaffen, Berden bich in turgem binden, Erdgeift, beine Beit ift um.

Dieses Gedicht war vielleicht wiederum ein Prolog zu einem zweiten Kapitel. Jetzt sollte sich eine ganz neue Periode des Werkes eröffnen, aus dem stillsten

Tode sollte sich das höchste Leben hervortun: er hat unter Toten gelebt und selbst mit ihnen gesprochen. das Buch sollte fast dramatisch werden, und der epische Ton gleichsam nur die einzelnen Szenen verknüpfen und leicht erklären. Heinrich befindet sich plötzlich in dem unruhigen Italien, das von Kriegen zerrüttet wird, er sieht sich als Feldherr an der Spitze eines Heeres. Alle Elemente des Krieges spielen in poetischen Farben; er überfällt mit einem flüchtigen Haufen eine feindliche Stadt, hier erscheint als Episode die Liebe eines vornehmen Pisaners zu einem Florentinischen Madchen. Kriegslieder. "Ein großer Rrieg, wie ein Amelfampf, burchaus ebel, philosophisch, buman. Beift ber alten Chevalerie. Ritterfpiel. Geift ber bacchifchen Behmut. - Die Menichen muffen fich felbft untereinander toten, bas ift ebler ale burch bas Schidfal fallen. Sie fuchen ben Tob. - Ehre, Rubm ift bes Rriegers Luft und Leben. 3m Tobe und als Schatten lebt ber Rrieger. Tobesluft ift Rriegergeift. - Muf Erben ift ber Rrieg gu Saufe, Rrieg muß auf Erben fein." - In Pisa findet Heinrich den Sohn des Kaisers Friedrich des Zweiten, der sein vertrauter Freund wird. Auch nach Lerette kommt er. Mehrere Lieder sollten hier folgen.

Von einem Sturm wird der Dichter nach Griechenland verschlagen. Die alte Welt mit ihren Helden und Kunstschätzen erfüllt sein Gemüt. Er spricht mit einem Griechen über die Moral. Alles wird ihm aus jener Zeit gegenwärtig, er lernt die alten Bilder und die alte Geschichte verstehn. Gespräche über die griechischen Staatsverfassungen; über Mythologie.

Nachdem Heinrich die Heldenzeit und das Altertum hat verstehen lernen, kommt er nach dem Morgenlande, nach welchem sich von Kindheit auf seine Sehnsucht gerichtet hatte. Er besucht Jerusalem: er lernt orientalische Gedichte kennen. Seltsame Begebenheiten mit den Ungläubigen halten ihn in einsamen Gegenden zurück, er findet die Familie des morgenländischen Mädchens (s. den I. T.); die dortige Lebensweise einiger nomadischen Stämme. Persische Märchen. Erinnerungen aus der ältesten Welt. Immer sollte das Buch unter den verschiedensten Begebenheiten denselben Farben-Charakter behalten, und an die blaue Blume erinnern: durchaus sollten zugleich die entferntesten und verschiedenartigsten Sagen verknupft werden, griechische, orientalische, biblische und christliche, mit Erinnerungen und Andeutungen der indischen wie der nordischen Mythologie. Kreuzzüge. Das Seeleben. Heinrich geht nach Rom. Die Zeit der Römischen Geschichte.

Mit Erfahrungen gesättigt kehrt Heinrich nach Deutschland zurück. Er findet seinen Großvater, einen tiefsinnigen Charakter, Klingsohr ist in seiner Gesellschaft. Abendgespräche mit den beiden.

Heinrich begibt sich an den Hof Friedrichs, er lernt den Kaiser persönlich kennen. Der Hof sollte eine sehr würdige Erscheinung machen, die Darstellung der besten, größten und wunderbarsten Menschen aus der ganzen Welt versammelt, deren Mittelpunkt der Kaiser selbst ist. Hier erscheint die größte Pracht, und die wahre große Welt. Deutscher Charakter und Deutsche Geschichte werden deutlich gemacht. Heinrich spricht mit dem Kaiser über Regierung, über Kaisertum, dunkle Reden von Amerika und Ost-Indien. Die Gesinnungen eines Fürsten. Mystischer Kaiser. Das Buch de tribus impostoribus.

Nachdem nun Heinrich auf eine neue und größere Weise als im ersten Teile, in der Erwartung, wiederum die Natur, Leben und Tod, Krieg, Morgenland, Geschichte und Poesie erlebt und erfahren hat, kehrt er wie in eine alte Heimat in sein Gemüt zurück. Aus dem Verständnis der Welt und seiner selbst entsteht der Trieb zur Verklärung; die wunderbarste Märchenwelt tritt nun ganz nahe, weil das Herz ihrem Verständnis völlig geöffnet ist.

In der Manessischen Sammlung der Minnesinger finden wir einen ziemlich unverständlichen Wettgesang des Heinrich von Ofterdingen und Klingsohr mit andern Dichtern: statt dieses Kampfspieles wollte der Verfasser einen andern seltsamen poetischen Streit darstellen, den Kampf des guten und bösen Prinzips in Gesängen der Religion und Irreligion, die unsichtbare Welt der sichtbaren entgegengestellt. "In bachischer Trunfenheit wetten die Olchter aus Enthusiasmus um den Tob." Wissenschaften werden poetisiert, auch die Mathematik streitet mit. Indianische Pflanzen werden besungen: indische Mythologie in neuer Verklärung.

Dieses ist der letzte Akt Heinrichs auf Erden, der Übergang zu seiner eignen Verklärung. Dieses ist die Auflösung des ganzen Werks, die Erfüllung des Märchens, welches den ersten Teil beschließt. Auf die übernatürlichste und zugleich natürlichste Weise wird alles erklärt und vollendet, die Scheidewand zwischen Fabel und Wahrheit, zwischen Vergangenheit und Gegenwart ist eingefallen: Glauben, Phantasie, Poesie schließen die innerste Welt auf.

Heinrich kommt in Sophiens Land, in eine Natur. wie sie sein könnte, in eine allegorische, nachdem er mit Klingsohr über einige sonderbare Zeichen und Ahndungen gesprochen hat. Diese erwachen hauptsächlich bei einem alten Liede, welches er zufällig singen hört, in welchem ein tiefes Wasser an einer verborgenen Stelle beschrieben wird. Durch diesen Gesang erwachen längstvergessene Erinnerungen, er geht nach dem Wasser und findet einen kleinen goldenen Schlüssel, welchen ihm vor Zeiten ein Rabe geraubt hatte, und den er niemals hatte wiederfinden können. Diesen Schlüssel hatte ihm bald nach Mathildens Tode ein alter Mann gegeben, mit dem Bedeuten. er solle ihn zum Kaiser bringen, der würde ihm sagen, was damit zu tun sei. Heinrich geht zum Kaiser, welcher hocherfreut ist, und ihm eine alte Urkunde gibt, in welcher geschrieben steht, daß der Kaiser sie einem Manne zum lesen geben sollte, welcher ihm einst einen goldenen Schlüssel zufällig bringen würde, dieser Mann würde an einem verborgenen Orte ein altes talismanisches Kleinod, einen Karfunkel zur Krone finden, zu welchem die Stelle noch leer gelassen sei. Der Ort selbst ist auch im Pergament beschrieben. - Nach dieser Beschreibung macht sich Heinrich auf den Weg nach einem Berge, er trifft unterwegs den Fremden, der ihm und seinen Eltern zuerst von der blauen Blume erzählt hatte, er spricht mit ihm

über die Offenbarung. Er geht in den Berg hinein und Cyane folgt ihm treulich nach.

Bald kommt er in jenes wunderbare Land, in welchem Luft und Wasser, Blumen und Tiere von ganz verschiedener Art sind, als in unsrer irdischen Natur. Zugleich verwandelt sich das Gedicht stellenweise in ein Schauspiel. "Menfchen, Tiere, Pflangen, Steine und Beftirne, Elemente, Tone, Farben, tommen gufammen wie Eine Familie, handeln und fprechen wie Gin Gefchlecht." -"Blumen und Tiere fprechen über den Menfchen." - "Die Marchenwelt wird gang fichtbar, Die wirfliche Belt felbft wird wie ein Marchen angesehn." Er findet die blaue Blume; es ist Mathilde, die schläft und den Karfunkel hat, ein kleines Mädchen, sein und Mathildens Kind, sitzt bei einem Sarge, und verjüngt ihn. - "Dieses Rind ift die Urwelt, die goldne Beit am Ende." - "bier ift die driftliche Religion mit ber beibnifchen ausgefobnt, Die Gefchichte bes Orpheus, ber Binche, und andere werden befungen."

Heinrich pflückt die blaue Blume, und erlöst Mathilden von ihrem Zauber, aber sie geht ihm wieder verloren, er erstarrt im Schmerz und wird ein Stein. "Edda, (die blaue Blume, die Morgenländerin, Mathilde) opfert fich an dem Steine, er verwandelt fich in einen Klingenden Baum. Chane haut den Baum um, und verbrennt fich mit ihm, er wird ein goldner Widder. Edda, Mathilde mußihn opfern, er wird wieder ein Mensch. Während dieser Berwandlungen hat er allersei wunderliche Gespräche.

Er ift gludlich mit Mathilden, die zugleich die Morgenlanderin und Chane ift. Das froheste Fest des Gemuts wird geseiert. Alles vorhergehende war Tod. Letzter Traum und Erwachen." Klingsohr kömmt wieder als König von Atlantis. Heinrichs Mutter ist Phantasie, der Vater ist der Sinn, Schwaning ist der Mond, der Bergmann ist der Antiquar, auch zugleich das Eisen. Kaiser Friedrich ist Arktur. Auch der Graf von Hohenzollern und die Kaufleute kommen wieder. Alles fließt in eine Allegorie zusammen. Cyane bringt dem Kaiser den Stein, aber Heinrich ist nun selbst der Dichter aus jenem Märchen, welches ihm vordem die Kaufleute erzählten.

Das selige Land leidet nur noch von einer Bezauberung, indem es dem Wechsel der Jahreszeiten unterworfen ist, Heinrich zerstört das Sonnenreich. Mit einem großen Gedicht, wovon nur der Anfang aufgeschrieben ist, sollte das ganze Werk beschlossen werden.

Die Bermablung ber Jahreszeiten Lief in Bedanten fand ber neue Monard. Er gebachte Best bes nachtlichen Traums, und ber Ergablungen auch. Mle von ber bimmlifden Blume querft er gebort und, getroffen Still von ber Beisfagung, machtige Liebe gefühlt. Roch buntt ibn, er bore bie tief einbringende Stimme, Eben perliefe ber Baft erft ben gefelligen Rreis, Rludtige Schimmer bes Mondes erhellten bie flappernden Kenfter, Und in bes Junglings Bruft tobte vergebrenbe Glut. Ebba, fagte ber Ronig, mas ift bes liebenben Bergens Inniafter Bunfch? was ift ihm ber unfäglichfte Schmerg? Sag' es, mir wollen ihm belfen, bie Dacht ift unfer, und berrlich Berbe bie Beit, nun bu wieber ben Simmel begludit. -"Baren bie Reiten nicht fo ungefellig, verbanbe Bufunft mit Begenwart und mit Bergangenheit fich, Schlöffe Frubling fich an Berbft, und Sommer an Binter, Bare ju fpielendem Ernft Jugend mit Alter gepaart:

Dann, mein füßer Gemahl, verflegte die Quelle der Schmerzen, Aller Empfindungen Bunfch mare dem herzen gemährt." Alfo die Königin; freudig umschlang fie der schöne Geliebte: Ansgesprochen fürwahr hast du ein himmlisches Bort, Bas schon längst auf den Lippen der tiefer Fühlenden schwebte, Aber den deinigen erst rein und gedeihlich entstang. Führe man schnell den Bagen herbei, wir holen fie selber, Erflich die Zeiten des Jahrs, dann auch des Menschengeschlechts.

Sie fahren zur Sonne, und holen zuerst den Tag, dann zur Nacht, dann nach Norden, um den Winter, alsdann nach Süden, um den Sommer zu finden, von Osten bringen sie den Frühling, von Westen den Herbst. Dann eilen sie zur Jugend, dann zum Alter, zur Vergangenheit, wie zur Zukunft. —

Dieses ist, was ich dem Leser aus meinen Erinnerungen, und aus einzelnen Worten und Winken in den Papieren meines Freundes habe geben können. Die Ausarbeitung dieser großen Aufgabe würde ein bleibendes Denkmal einer neuen Poesie gewesen sein. Ich habe in dieser Anzeige lieber trocken und kurz sein wollen, als in die Gefahr geraten, von meiner Phantasie etwas hinzuzusetzen. Vielleicht rührt manchen Leser das Fragmentarische dieser Verse und Worte so wie mich, der nicht mit einer andächtigern Wehmut ein Stückchen von einem zertrümmerten Bilde des Raffael oder Corregio betrachten würde.

L[udwig] T[ieck]

# Paralipomena

(Erster Entwurf des Anfangs zum zweiten Teile des Ofterdingen)

# Das Beficht

Das Land erhob fich immer mehr und ward uneben und mannichfad. In allen Richtungen freugten fic Bergruden. Die Schluchten murben tiefer und fcroffer. Felfen blidten fcon überall burch, und über bie bunteln Balbern ragten fteile Rlippen bervor, bie nur mit wenigem Gebufch bemachfen gu fein ichtenen. Der Weg lief an einem Abhange fort und bob fic nur unmertlich in die Bobe. Wenn auch bas Grun ber Ebene bier mertlich verduntelt mar, fo geigten bafur vericbiedene Bergpflangen bie bunteften Blumen, beren iconer Bau und erquidender Geruch ben angenehmften Ginbrud machte. Die Begend ichien gang einsam und nur von welten glaubte man die Glodchen einer Berbe zu vernehmen. In ben Abgrunden raufchten Bache. Der Balb mar in mannichfaltigen Saufen am Gebirge gelagert und reigte bas Auge fich in feine buftige fuble Tiefe zu verlieren. Gingelne Raubvogel fdwebten um die Spigen ber uralten Tannen. Der Simmel mar buntel und burchfichtig. Rur leichte glangenbe Boltden ftreiften langfam burch fein blaues Felb. Auf bem ichmalen Ruffteige tam langfam ein Bilger berauf aus der Chene. Mittag war vorbei. Gin giemlich ftarter Bind ließ fich in ber guft verfpuren, und feine bumpfe wunderliche Rufit verlor fich in ungewiffe Gernen. Sie wurde lauter und vernehmlicher in den Bipfeln der Baume, so daß zuweilen die Endfilben und einzelne Borte einer menschiichen Sprache hervorzutönen schienen. Durch die Bewegungen der Luft schien auch das Sonnenlicht sich zu bewegen und zu schwanken. Es hatten alle Gegenstände einen ungewissen Schein. Der Bilgrim ging in tiefen Gedanken. Nach einiger Zeit setzte er sich auf einen großen Stein unter einen alten Baum, der nur unten noch grun, und oben durr und abgebrochen war. — (Gespräch mit sich selbst. Er geht nachher weiter, sindet die Ruine, verlassene hütten, eine scheint noch bewohnt, rührende habseligseiten.)

2.

Im Beinrich ift zulest eine aussührliche Beschreibung der innern Berklarung des Gemuts. Er kommt in Sofiens Land in die Natur, wie fie sein konnte — in ein allegorisches Land.

Der katserliche hof muß eine große Erscheinung werden. Das Weltbeste versammelt. Dunkle Reden von Amerika und Oftindien usw. Gespräch mit dem Kaiser über Regierung, Kaisertum usw.

Poetischer Busammenhang und Anordnung von Beinrich.

### 3. Die Berliner Papiere

#### I. 1

Ein Klofter, bochft wunderbar, wie ein Eingang ins Paradies.

Erftes Rapitel ein Abagio.

[heinrich von Af(terdingen) mifcht fich in der Schweit in burgerliche Bandel.]

¹ Die eckig eingeklammerten Stellen sind in der Handschrift durchgestrichen.

[Ruinen von Bindoniffa.]

Italienische Sandel. Sier wird heeinrich) Feldberr. Be-

Meer [Ergablung]

Rach Griechenland verschlagen.

Tunis.

Rudreife über Rom.

Raiferlicher Bof.

Bartburg. Innrer Strett der Boefie. Doftigism diefes Streites. Formlose, formliche Poefie.

Ruffhaufer.

Ergablung bes Madchens, ber blauen Blume.

Offenbarung der Poesie auf Erden — lebendige Beisfagung Afterdingens. Apotheose: Fest des Gemuts. Sochst wunderbares Drama in Bersen, wie Sakontala.

Eingangs. und Schlufgebichte und Überschriften jedes Rapitels.

Bwifchen jedem Rapitel fpricht bie Boefie.

Der Dichter aus ber Ergählung — Ronig ber Poefie. Die Fabel erscheint.

Mutter und Bater blubn auf.

Rein rechter hiftorifcher Übergang [aus] nach dem zweiten Teile; bunkel — trub — verworren.

Die Bermablung ber Jahregeiten.

Blumengefprache. Tiere.

Deinrich von Afterd (ingen) wird Blume, Tier, Stein, Stern. Rach Jatob Bohm am Schluß bes Buche.

Die Dichter wetten aus Enthuftasmus und bachifcher Trunkenheit um den Tod. Gefprach mit dem Raifer über Regierung ufw. Doftifcher Raifer. Buch de tribus Impostoribus.

Geburt des fiderischen Menschen mit der erften Umarmung Math(ildens) und Beinrichs. Dieses Befen spricht nun immer zwischen ben Rapiteln. Die Bunderwelt ift nun aufgetan.

Doftigism mit bem taiferlichen Saufe. Urfaiferfamille.

Sofie ift bas Beilige, Unbekannte. Das Licht- und Schattenreich leben burcheinander. Fabel ift mit Fleis irrbifch. Beinrich tommt in die Garten der Besperiben.

Der Schluß ift Übergang aus ber wirklichen Belt in die Gebeime - Tod - legter Traum und Erwachen.

Überall muß hier icon bas Überirrbifche burchichimmern — Das Marchenbafte.

Die blaue Blume richtet fich noch nach den Jahrszeiten. Seinrich vernichtet diesen Zauber, zerstört das Sonnenreich. Klingsohr ift der König von Atlantis. Seinrichs Mutter ift Fantasie. Der Bater ift der Sinn.

Schwaning ift der Mond, und der Antiquar ift der Bergmann [war das Cifen] und auch das Cifen.

Der Graf von Sobenzollern und die Raufleute tommen auch wieder. Nur nicht febr ftreng allegorisch. Raifer Friedrich ift Arktur.

Die Morgenlanderin ift auch bie Boefe.

Dreieiniges Madden.

Beinrich muß erft von Blumen für die blaue Blume empfänglich gemacht werden. Geheimnisvolle Berwandl(ung). Übergang in die höhere Ratur.

Schmergen verfteinern ufm.

Die Erzählung vom Dichter tann gar wohl Beinrichs Schidfal werden.

Metempfychofe.

Rlofter, wie eine myftische, magische Loge — Briefter des heiligen Feuers in jungen Gemütern. Ferner Gesang ber Bruder. Bifion in der Kirche. Gesprach über Tod — Magie usw. heinr(ichs) Ahndungen des Todes. Stein der Weisen.

[Inbividueller Geift jedes Buchs, auch meines Beinrichs.] Sarten am Rlofter.

[Bathol(ogifder) Ginfing ber Schönheit auf ein freieres, leichteres Spiel der Gemutstrafte.]

[Beinrichs Rampf mit einem Bolfe rettet einen Rlofterbruder. Lamm mit einem goldnen Felle.]

Merhand Biffenschaften poetifiert, auch bie Mathematif im Bettitreit.

Oftindianische Pflanzen — etwas indische Mythologie.

Satontala.

Gefprache ber Blumen und Tiere über Menfchen, Religion, Ratur und Wiffenschaften.

Rlingsohr - Boefie ber Biffenschaften.

[Leichtigkeit zu Dialogieren. Aufgegebne Tendenz, die Ratur zu topieren usw.]

Die Belt - ehmalige Freiheit.

[Der Tod macht bas gemeine Leben fo poetifch.]

Das hirtenmadden ift die Tochter des Grafen von hobenzollern.

Die Rinder find nicht geftorben.

3hre Errinnerung ans Morgenland.

Ihr wunderliches Leben in den Geburgen. Erziehung durch ihre verftorbene Mutter.

Ihre wunderliche Errettung aus dem Grabgewölbe durch einen alten Argt.

Das Madchen hat ihren Bruder verloren. Sie ift heiter und freundlich — Mit dem Bunderbaren fo bekannt. Sie erzählt ihm seine eigne Geschichte, als hatt' ihr ihre Rutter einmal davon erzählt.

Die Monche im Rlofter icheinen eine Art von Geiftertolonie.

Errinnerung ans Feenmarchen von Radir u(nb) Radine. Biele Erinnerungen an Marchen. Beinrichs Gespräche mit dem Madchen. Bunderliche Mythologie. Die Marchenwelt muß jest recht oft durchschenen. Die wirkliche) Belt selbft wie ein Marchen angesebn.

Beinrich fommt nach Loretto.

Das Beficht.

Belbengeit.

Das Altertum.

Das Morgenland.

[Der Streit ber Sanger.]

Der Raifer.

Der Streit ber Sanger.

Die Bertlarung.

Stige der Bertlarung. Anfang in Stanzen. Beinrich.

Auch gufunftige Menfchen in ber Bertlarung.

Gegen das Gleichnis mit ber Sonne ift heinrich bei mir. Der Streit ber Sanger ift schon der erfte Alt auf Erden.

heinrich wird im Wahnfinn Stein — [Blume] klingender Baum — goldner Widder —

Seinrich errat den Sinn der Belt — Sein freiwilliger Bahnfinn. Es ift das Ratfel, was ihm aufgegeben wird. Die hefperiden find Fremdlinge — ewige Fremden — die Geheimniffe.

Die Ergablung von mir von bem Dichter, ber feine Geliebte verloren hat, muß nur auf Beinrichen angewandt werden.

Hier folgen in der Handschrift die oben S. 239 abgedruckten Verse.

#### II.

Beinrich tonnte vor ein Theater tommen.

Das Fest kann aus lauter Allegorischen Szenen zur Berherrlichung der Poefie bestehn. Seinrich gerät unter Bacchantinnen: Sie toten ihn — der Sebrus tont von der schwimmenben Lever. Umgekehrtes Marchen.

Mathilde fleigt in die Unterwelt und holt ihn. Boetische Barodie auf Amphion.

Die ganze erste Salfte bes zweiten Teils muß recht leicht, breift, forglos und nur mit einigen scharfen Strichen bemerkt werden.

Die Poefie der verschiednen Nationen und Zeiten. Offian. Edda. Morgenlandische Boefie. Bilde. Franzöfische, spanissche, griechische, deutsche usw. Druiden. Minnefinger.

Das Buch ichließt juft umgefehrt wie bas Marchen mit einer einfachen Familie.

Es wird ftiller, einfacher und menfchlicher nach bem Ende gu.

Buge aus heinrichs Jugend. Erzählung seiner Mutter. heinrich und Mathildens wunderbares Kind.
IV

Es ift die Urwelt, die goldne Beit am Ente.

Saturn - Arftur.

Die Szenen im Gefte find Schauspiele.

Die entfernteften und verichtebenartigften Sagen u[nd] Begebenheiten verfnupft. Dies ift eine Erfindung von mir.

[Cipfium und Tartarus find wie Fieber und Schlaf bei-fammen.]

Sollte es nicht gut fein, hinten die Familte fich in eine wunderliche myftische Bersammlung von Antifen verwandeln ju laffen?

Farbencharatter. Alles blau in meinem Buche, hinten Karbenspiel. Individualität jeder Farbe.

(Das Auge ift allein raumlich, die andern Sinne alle gettlich.)

(Berteilung Einer Individualität auf mehrere Personen.) (Raturpeet. Kunftpoet.)

Metra muffen begeiftern. Gigentliche Boefie.

Sinten wunderbare Mythologie.

Ein altes Muttergottesbild in einem hohlen Baume über ihn. Es läßt fich eine Stimme hören — Er foll eine Rapelle bauen laffen. Das hat das hirtenmädchen in seinem Schut, und erzieht es mit Gefichten. Es schidt ihn zu den Toten: die Alosterherrn find Tote.

Die epifche Periode muß ein hiftorisches Schaufpiel werden, wenn auch burch Erglablung) die Sgenen verbunden find.

Rede Beinrichs in Jamben. Liebe eines jungen vornehmen Bifaners zu einer Florentinerin.

Beinrich überfallt mit einem flüchtigen Saufen die feindliche Stadt. Alle Clemente des Kriegs in poetischen Farben. Ein großer Krieg, wie ein Zweikampf — burchaus generos — philosophisch — human. Geift ber alten Chevalerie. Ritterspiel. Geift der bacchischen Behmut.

Die Menschen muffen fich felbft untereinander toten, das ift edler ale durche Schidfal fallen. Ste fuchen den Tod.

Ehre, Ruhm ufw. ift des Rriegers Luft und Leben.

3m Tobe und als Schatten lebt ber Rrieger.

Todesluft ift Arlegergeift. Romantisches Leben des Ariegers.

Auf Erben ift ber Rrieg ju Saufe, Rrieg muß auf Erben fein.

Rriegelleder. Orientalifche Gedichte, Lied zu Loretto. Streit der Sanger. Berklarung.

Beinrich tommt nicht nach Pamir. Er tommt nach Jerufalem.

Bunderliche Gespräche mit den Toten. Gespräche mit dem alten Mann über Physik usw., besonders Arzeneik(unde), Physiognomik. Medizinische Ansicht der Welt. Theophrast Baracels(us). Philosophie, Magie usw. Geographie. Aftrologie. Er ift der höhere Bergmann.

Erzählung des Birtenmadchens - [Boleftine] Chane.

Uber den Streit auf der Bartburg und die [leste] Ber- flarung noch reiflich nachgedacht.

[An Unger geschrieben. Bon Rari - Leben bes Rabir Schach.]

[Ber recht poetisch ift, dem ift die gange Belt ein fortlaufendes Drama.]

Mit dem Griechen Gespräche über Moral usw. Auf dieser Tour, in dem Kap(itel) Altertum, kommt er auch in ein Arsenal.

Reinen Streit auf der Bartburg. Mehrere Szenen an

Sinten ein ordentliches Marchen in Szenen faft nach Gozzi — nur viel romantischer. hinten die Boetifierung der Belt — herftellung der Marchenwelt. Aussohnung der driftlichen Religion mit der heidnischen. Die Geschichte des Orpheus — der Bioche usw.

Der Frembe von ber erften Geite.

Das gange Menschengeschlecht wird am Ende poetisch. Reue goldne Beit.

Boetifierter 3bealism.

Menschen, Tiere, Bflanzen, Steine und Gestirne, Flammen, Tone, Farben muffen binten zusammen, wie Gine Familie oder Gesellich(aft), wie Gin Geschlecht handeln und sprechen.

Mpfligism der Geschichte. Das hirtenmadchen oder Cyane opfert fich fur ihn auf.

Beinrich fpricht mit Rlingsohr über allerhand fonderbare Beiden.

Er hort die Racht ein Lied, was er chmals gemacht. Sehnsucht nach dem Apfibauser. Er fagt Klingsohr davon. Goldner Schlussel, Urkunde usw.

Der führt ihn auf seinen Mantel nach dem Apffhäuser. [Klingsohr, ewiger Dichter, stirbt nicht, bleibt in der Welt. Natürlicher Sohn von Fridrich den Zweiten — das hohenstaussische Haussische Mans fünftige Kaiserhaus. Der sehlende Stein in der Krone. Schon in Pisa findet er des Kaisers Sohn. Ihre Freundschaft.]

Johannes tommt und führt ihn in den Berg. Gespräch über die Offenbarung. Das hirtenmadden folgt ihm treulich nach. [Erzähl(ung). Der alte Mann erwacht. Das schone Madden. Er fommt in die Sohle, wo Mathilbe schläft. — Das kleine Madchen. Der Stein im Bouquet. Cyane trägt den Stein zum Kaiser. Er findet den goldnen Schlüffel im Bassin. Byane trägt den Schlüffel.] Kommt in die Höhle, wo Mathilde schläft. Meine erfundne Erzählung. Nur erwacht die Geliebte nicht gleich. Gespräch mit dem kleinen Madchen; das ift sein und Mathild (ens) Kind.

Er foll die Blaue Blume pfluden und herbringen. [Das hirtenmadchen pfludt fie fur ihn und]

Byane trägt ben Stein weg.

Er [holt] pfludt die Blaue Blume und wird [gum flingenben Baume] ein Stein.

[Mathilbe fommt und macht ihn durch feine eignen Lieder] Die Morgenlanderin, [Edda, die eigentliche blaue Blume], opfert fich an feinem Steine, er wird ein klingender Baum. Das hirtenmadchen haut ben Baum um, und verbrennt fich mit ihm. [Er wird ein goldner Midder.] [Mathilde] Edda oder Mathilde muß ihn opfern. Er wird ein Rensch. Bahrend bieser Berwandlungen hat er allerlei wunderliche Gespräche.

### 4. Fragmente?

### I. Das Gedicht

Simmlisches Leben im blauen Gewande, Stiller Wunsch im blaffen Schein — Flüchtig grabt im bunten Sande
Sie den Zug des Namens ein — Unter hohen, sesten Bogen,
Nur vom Lampenlicht erhellt,
Liegt, seitdem der Geist entflogen,
Nun das heiligste der Welt.

Leife fundet beffre Tage Gin berlornes Blatt uns an. Und wir febn ber alten Sage Dacht'ge Mugen aufgetan. Rabt euch ftumm bem ernften Chore parrt auf feinen Blugelfchlag Und vernehmt berab vom Chore, Bo weisfagend ber Marmor lag. Blucht'ges Leben und lichte Bestalten Fullen bie weite, leere Racht, Rur von Schergen aufgehalten Burben unenbliche Beiten verbracht -Liebe brachte gefüllte Becher Alfo perlt in Blumen ber Beift, Ewig trinten die tindlichen Becher Bis ber geheiligte Teppich gerreißt. Fort durch unabsehliche Reiche Schwanden bie bunten, raufchenden Bogen, Endlich von farbigen Rafern getragen Ram die Blumenfürftin allein, Schleier, wie Bolten, jogen Bon ber blendenden Stirn gu den Fugen -Bir fielen nieder, fie ju grußen -Bir weinten bald - fie mar entflogen.

### II. Fragment

Bohin ziehst du mich, Fülle meines Herzens, Gott des Rausches, Belche Balber, welche Klüfte Durchstreif' ich mit fremdem Mut.

# ★ 263 ★

D, welche höhlen hören in den Sternenkranz Gasars ewigen Glanz mich slechten Und den Göttern ihn zugesellen. Unerhörte, gewaltige, Reinen sterblichen Lippen entfallene Dinge will ich sagen. Wie die glühende Nachtwandlerin, Die bacchische Jungfrau Am Pebrus kaunt Und im thrazischen Schnee Und in Rhodope, im Lande der Wilden, So dunkt mir seltsam und fremd Der Flüsse Gewässer,

# Register

#### I Berfonen und Gachen

Abc Buch II 250, III 6 Abendmabl I 86, II 39, 210. III 54. 66 Aberglaube II 117. 127. 293. II 63. 339, IV 166 Abhangigfeit III 73 Abicht II 136 Absolute, das II 116. 179 Abfondern, fieb fegernieren und Exfremente Abstraftion II 135, 171, 241. 262. III 42, 69, 86, 93, 175. 202 f. 208, 230, 326, 359; sefalfül III 383 Actio in distans III 224; f. distans Abam II 310, III 117 Adel I (LII). II 244 f. 270. 278. Ш 117 Adelung III 299 Abertaft, Frau von II 67 Aberlaß III 279 Adjutanten II 159f. Affettation III 67 Affette III 15. 109. 254. 296 Agathon I 134f. Ahndung III 81 Ahnlichkeit III 241 f. Atademie II 111. 161

Aftion II 204, III 175, 192. 226f. Afustif II 208. III 105. 216 f. 224. 262. 361 f. Afzidens III 120. 122. 156. 162, 164 ff. 183, 245, 280 ff. Atzife II 272 Aldomie II 174 Alcine II 309 (Arioft) Migeber II 233. 266. III 107. 182. 195. 214. 255. 345 Alfaheft IV 3 Maegorie II 304, 308, III 5. 11. 13. 20. 71. 79 f. 182 Allgemeine, bas III 111. 113 Allgott II 220 Allianafpfteme III 36 Alltagemenichen, eleben II 121. 129 f. Alraunwurzel IV 196 f. Mit III 102, 308; Die en II 156. 242 f. 313 f. III 5. 11. 14. 35. 68. 105. 113. 359 Altdeutsches III 3 Altertum III 103. 272 Altväter IV 8 Amalgamationsmittel III 237 Amerifa I 254. II 4. 13, 254. III 47, 278, 284 f. 293, IV 246, 252

# ★ 265 ★

Anafreon I 140. 241 278. 319f. (f. Thefis unb Analogie II 36, 179, 189, 198, Conthefie) 211, 250, 254, 264, 291, Angiehung II 210, III 168 Angug (Rleitung) II 154, III III 42, 51, 60, 68, 82, 103, 175, 181, 187, 243, 246, 247. 337 f. 356 **253**, 556, **284**, **289** Anwendbarkeit II 176 Analysis II 178, 199, 208. Acleharje II 233. 308. III 93. III 140. 160 f. 187. 190. 387 Apfelbiß III 117 255. 334; - fombinatorifche III 19 a priori III 305 Andacht II 42, 44, III 5 Arproximation II 135, 252 Anefdoten II 217, III 6ff. 37. Arabesten II 208, III 12 (Arbeiterbythmus) III 59 179 Anfang II 179 f. 221, III 67. Archaologie III 4. 342f. 96, 107, 331, 370, 372 Archaus IV 44 Angenehme, bas III 41 Archimetes II 135, III 253 Ungftlichteit, (Banglichfeit) II Architeftonit f. Baufunft 101-106. 215 Archive II 126, III 272 Animation III 204 Arioft II 309 (Alcine) Annihilisation II 193, III 38, Ariftophanes II 217, III 3 Armatur II <u>133,</u> 180, <u>195, 197,</u> 56, <u>197</u>, <u>292</u>, 300 Anschaun, sung II 210, III 113, III 211, 239 119 ff. 123, 126, 132, 141; Armenmitleid I 153, 157, 199 · 142. 144. 147 f. 159. 182. Armut III 81, 288, IV 65 184, 186, 215, 254, 376 Arnftadt I (x f. xmf.) Ars litteraria II 249 Unftrengung' III 59 Anthrorogenien III 172; sanos (L'art pour l'art) III 199 ften II 137, 142; slogie II Artern I (LXXIV). III 300 254. III 23. 85; stopische Arterien II 217f. Artiftif III 103, 346 Bertzeuge III 267 Argneifunde III 226, 291 (f. Antifen II 226 f. 230 ff. 241. Medicin) 295, 298, III 12, 24, IV 25 Antit-modern III 308 Afchereleben I (LxvII). II 57 Antipoden III 382 Astetif II 261 Antiquar II 313, IV 249, 254 Asmus III 16, 194 (f. Claus Antithefis II 188, 204 f. 255 f. bine) III 143, 145, 149 f. 154 f. Ajop II 208

# ★ 266 ★

Association II 234, 308, III 27. | Austruck III 71 Ausführung III 37 39f. <u>72</u>, <u>93</u>, <u>96</u>, <u>143</u>, <u>179</u>. <u>191.</u> <u>209.</u> <u>232.</u> <u>268.</u> 361. Aussprache III 105 IV 27 Außenwelt II 114, 116, 120, Afthenische Unlagen II 142 (f. 138, 140, 180 f. 186 f. 190 f. Sthenie und Brown) 194, 196 f. III 90, 155, 163, Afthetit II 261, 278, III 15. 206, 363, 371, IV 6, 18, 339. 27. 147 f. (f. Innenwelt) Aftralfpftem III 96 (f. S. 310) Autodidatt II 249 Aftrognofie III 243 Autor II 144 f. III 310. 324 Aftrologie III 53, 175, 258. (f. Schriftstellerei) 339. 348. IV 139 Antoritat II 197, III 108 Aftronomie II 42, 151, 201, Agiom II 176f. III 168, 212 205, 208, 251, III 100, 167, 222. 231. 242. 247 j. 258. B., Beneralin v., Schwester ber 268, 290, 347 Sophie von Rühn I (xxxvIII) Baader III 35, 91, 172 f. 188. Atheismus II 127, 292 Ather III 96, 331, 375 **206**, **239**, **370** Atmen III 349 Baco von Berulam II 266. Atmosphare III 288, 374 III 371 Ballenstedt I (LxvII) II <u>95</u> Atome III 331 d'Aubuffon III 182 Ballett II 229 Bamberg II 107 Auferstehung I (Lxv) 88 Aufgabe III 37. 77 f. 94. 97. Barby I (LXVII) **212**, **229** Bafis III 185 f. Aufgetan IV 19 Bauchpfaffen II 15 Aufklärung II 34, III 64 Bauer III 193 f. Auflösung III 95. 97. 304. Baukunsk II <u>208. 223.</u> III <u>318.</u> 317 380 Aufmerksamkeit II 185, III 60. Baumgarten II 287, III 307 71, 202, 210, 275 f. Bedingung III 138 Muge II 112, 226, 298, III 38 f. Bedürfnis III 24, 38 f. 52, 83, 93, 95 f. 204, IV 258; 73, 100 enblick III 112; enspiel II Befriedigung II 73 238 Befruchten II 273 Augustus II 129 Begehrungen II 197 Begreifen II 111. 252 Ausdehnung III 384

# **★** 267 ★

Begriff II 171 f. 235. III 6. Bemußtfein II 207, 237, III 107. 97, 158, 185, 203 f. 225. 113, 120, 135, 360 280, 316, 320, 376, 378 Bewußtwerdung III 54. 130 Beimefen III 115ff. Bibel I (xix. LYIII. LXXVI. LXXVIII). II 29, 33, 136, 290. Beimorter III 13 f. 17 294, 297, 310, III 13, 30 Bet II 91 f. 94 111. 193, 267, 286, 323 f. Befannte, bas III 55 La Belle et la Bête II 309 IV 4. 235 (f. auch Evangelium, Teftament) (d'Aulnou) Bengler, Bibliothefar II 65 Bibliothet III 300 Beobachtung II 255. III 187 ff. Bilder III 11. 14. 182; -sprache **254**, <u>306</u>, <u>321</u>, 329 III 310 Bergbau I(xxii. Lxxii). III 278. Bildhauer III 18 320. 344. IV 113 ff. 138 ff. Bildung II 117f. 121; setunft 259II 241; selehre ber Ratur Bernburg I (LXVII). II 55 f. II 287; setrieb III 69, 295 Beruhigungefunft III 89 Bindung III 244 Berührungen II 133. III 238. Blankenburg I (LxvII) Blau I (LXVII). IV 161, 169, 312 f. 331 179. 184. 188. 190 f. 201. Berührungeprozeg III 251 Beschäftigung III 26. 98. 388 224, 241, 258, 261 Beschreibung III 16. 114. 387 Bleibende, bas III 273 Befeelung II 190 Bleiweißfabrifation III 236 Befonnenheit II 97, 100. 115. Blumen II 293, 310, III 25, 286 f. IV 227. 229 f. 253 118, 150, 291, III 61, 65 Bestimmtheit II 122f. 196. Blut III 66 III 165 Blute III 101, 261, 263 Bestimmung III 70. 134. 155 ff. Boccacio III 20, 280, 299 208, 265, 280 Bodé II 107 Beten II 297 Böhme, Jatob I (Lxxix f.) 221. 223. II 29. III 3. 290 f. Betrügen II 159 Beweglichkeit III 367 IV. 253 Bewegung II 236, 311, III 138, Bonnet III 31 258. 335. 351. 387; setunft Bonfens III 44 III 89 (Bordelle) II 154 Beweis II 264. III 95, 317, Bofe, das II 280 f. III 127, 197. 332 297, 377; (Name) II 98, 107

Boufflere III 56 Bouts rimés II 305, 307 Bradmann I 214 f. II 91 Brandes Guftchen II 78, 80, 88 Bratern? II 72 Braun III 261 (Brown?) Braunschweig I (L. Lin) Brautnact II 297 Brief II 123 Broden ! (LXX) Brown II 200, 225, III 45, 56. 85 ff. 196 ff. 200. 209. 227, 229, 231 ff. 257, 276. 294. 317. 319. 327 f. 373 f. 378 (f. Braun?) Bucher II 7ff. 136, 139, 142. 144 f. 232, 239, 247 f. 250, III 7, 12 f. 96, 114, 322, 324 f. 327: : sprache III 92 Buchftaben II 149f. 211. 313. III 169, 182, 361; rechnung f. Algebra Buden vor Menfchen II 226 Bude I (Lxvinf.) Bulow, Ed. v. I (xxx. xxx11) Burger, G. A. I 134. 204f. 226 ff. II 125 Burger (bes Ctaate) II 151. 199, 270f. Burgetorf, Louis von I 241 Burte II 136 Bufen II 196

Calberon, Leben ein Traum III 378 Calvin I (xxxx) Campe III 44, 194

Causa prima III 90 Cervantes III 3, 20, 280, 298 Chave II 135, 309, III 153, 254. 261. 305. 341. 353 Charaden III 37 Charafter II 190, 278, 302, III 14. <u>55.</u> <u>57.</u> 69 f. 110. 283, 288, 296, 319, 356 f. 374, 385 Charafteriftif III 181, 198 Charpenticr, Julie von I (xiv. xviii. Lxxiif. Lxxvf). 217f. 252. II <u>101.</u> <u>103.</u> 106 f. III 261, 283, 301, IV 51 Charpentier, Bergrätin, Mutter Juliens I 249 Charrentier(?), Raroline von I (xxxviii) Chemie I (Lix). II 11. 14. 88, 173, 201, 207 f. 213. 218 f. 230, 233 f. III 27, 30. <u>174, 191, 205, 207, 211.</u> 224, 228 f. 237 ff. 243 f. 255. 262 f. 269 f. 295. 301. 349 f. 373 f. 380, 382, 384, IV 37 Chiffern I (LXXVIII). II 6. 41. 228 f. III 191, 194, 216, 272, IV 3, 28f. (f. Beichen) Chinesen III 193 Chiromantie III 348 Chor II 304, III 274 Christus I (Lxxx). 36 f. 56 f. 60. 65-75. 78 ff. 88 f. 96 f. 111. 203. II 44. 98. 102. 126 f. 290. 294. 297. 310 f. III 30. 43. 58. 63 f. 265. 267, 283 f. 286, 298, IV 44 f.

# **★** 269 **★**

Chriftenheit II 22f. Chriftentum I (LXXIX). II 44. 224, 292, 295 f. III 23, 27 ff. 36. 43. 54. 64. 216. 281. 285, 296 Chroniten III 13. 98 Chronologie III 311 Chymie f. Chemie Claudius I 181. II 87. III 16. 194 Condorcet III 352 Copernifus III 100. 220. 314. 328 Dammerung III 235 Damonen II 201. III 253 Dampfen III 8 Dant III 284 Danscour, Jeanette I (xm. xv) 187, II 77, 86 Dante I (xxiii) Darftellen II 116. III 16. 385 Darftellung III 38. 113. 115; - bes Bemuts III 4; intuis tive Darftellung III 226 Darwin II 114 David, Bebienter II 49 Debauchen III 198 Definition II 187. 263 f. III 114. 135. 195. 322f. 380. 386 Deklamation II 303. III 99. **105.** 116 Deluc III 269 Demofratie II 143 f. 166. 168 f. 296 (Denie) I 239

Denten II 171 ff. 214 f. 237. III 14. 25. 51. 60. 83. 85. 98. 114. 140 f. 148. 171. 214. 220. <u>226</u>. <u>246</u>. <u>254</u>. 293. IV 28 (f. Gebenten); =abfondern II 218; = fühlen IV 26: = machen III 290. 358. 371; - wollen II 102, 202. III 70. 218. 377; = fprechen III 358; = Progreffivitat II 121; aufs Geratemohl herumbenten III 372 Denter - Beobachter II 255 f.; = Dichter II 173. 301. III 14, 31, 108; - Runftfer IV 34: - Philosoph III 107 Denffraft II 187. 301. III 170. 358 Denforgan II 192 f. 209 Devhlegmatifieren II 176 Deffriptive Boefie III 14 Desvotie II 168f. Deffau II 50f. 53ff. 96 Destillation III 243 Determinismus III 50 Deutlichkeit II 123. 263. III 223, 225 Deutschen, die II 137. 141. 242. III 64 Deutschland II 15. 37 f. 124. 147. 304; - Journal II 79 (von Reichardt) Dialette II 235 Dialektik III 223 Dialog II 4 ff. 247. 250. 303. III <u>9. 219. 274, 294.</u> 354 Diamant II 207, 216

Diaftole II 233 Diat I (xvII) Diatetit III 329 Dichotomie III 158 Dichten III 9, 13 f. 126 Dichter II 126, 129, 138, 173, 192. 201. 227. 230. 299 ff. 111 4 ff. 9, 13 f. 19-22, 31. 46. 107 i. 246. 290. 293. IV 10. 30 f. 71 ff. 137 f. 148 f. 166 ff. 171 ff. 175; - lateis nische III 293 Didtfunft (f. Boefie) Dichtungen II 184 (f. Bebicht) Didaftifch III 7. 14. 80 Differentiation III 95. 210 Dianitat II 195 Diftierübungen III 272 Dimenfionen III 206, 247, 251. **35**3. 356 Dinge II 111. 171, 188, 199, III 76. 133—6, 139, 147. 149, 205, 249 Ding an fich III 184 f. 240. (f. Rant) Diogenes III 52 Dionpfius II 165 Diplomatif III 195 Direftor III 32 Discurfiv II 125 Discurfion III 182 Distans II 210. 214. III 224 Ditfurt II 59 Dithpramben II 142, 296, III 76 Divination II 84, 161, 178 f. 197. 288. 313. III 200

Divinationefunit III 194 Divinatorifcher Inftinft II 313 Doama III 37 Dogmatiker III 16 Dogmatismus III 379 Dora (Stod) I 218 Drama II 13, 211, 246 f. 294. 303 f. III 9f. 70. 173, 200. 217, 291 f. 298, IV 259 (f. Schanipiel) Dreeben I (LXXV. LXXVI) Drud III 349 Dichinniftan II 309. III 65. IV 17 (f. Wieland und Ofter. bingen) Du II 197 f. IV 32 Duell II 278 Dumas III 352 Durer, Albrecht III 23 Durrenberg II 98 Durft IV 37 Dynamit, pfychologische III 99 Echte, bas II 258 Ecclesia pressa - triumphatrix III 28 Etda III 299. IV 257 Effett III 357 Eappter II 201, 314 Che II 44. 100, 154 f. 159. 166. 186f. 237, 271, 275, 277, III 24 f. 27, 36, 55, 65, 70. 76, 102, 268, 286, IV 39, 179 (f. Familie) Ehre III 35 Eichene, Eduard I (xxxvi) Eifersucht II 276, III 54. 279

### ★ 271 ★

Eigennut II 158 Eigenschaft II 204. III 130-4. 136. 189. 241. 274 ff. Eigenfinn II 193 Eigentum II 113. 275, III 136. 161, 241, 281, 286 Einbildungefraft II 259, 294, III 8. 31. 60. 144. 146. 151 f. 179. 280 f. 358. 374 f. 378 (i. Bhantafie) Einheit II 297, 307, III 22 f. 43. 114 Einfamkeit II 26, III 24, 1V 41 Einseitigfeit III 199 Einteilung III 23 Eieleben I (Liv.) II 93 f. Eitelleit III 196 Eflettiter II 174ff. Etitase III 186. 219 Elastisch II 198, 206, III 239, 264 Eleftrigitat II 207. 218 f. 237. III 176, 214 f. 239, 241, 247, 258, 263, 267, 289, 295 f. (f. Galvanismus) Elemente II 252. III 4. 49 f. 76. 91. 140. 191. 197. 229. **244**, **279**, **343** Elten II 91. 96 Emanation II 142, 169, 201, III <u>187</u>, <u>191</u>, <u>206</u>, 386 Empedolles III 278 Empfänglichkeit III 275 f. Empfinden - freffen II 218 Empfindsam II 193 Empfindungen II 194. 206.

214 f. 237. III 158 f. 193 (f. Fühlen, Befühl) Empirismus II 14. 182. 187. 201, III 16, 146 Encyflopadie II 132. 231, III 19. 75. 81 f. 84 f. 89. 97. 272, 307, 322, 327, 341, 343, 345 f. 348 f. 353. 355 f. (f. unten S. 309) Encyflopabifierungefalful 11194 Ende III 370 (f. Unfang) Ende, von II 90. 221 Endliche, bas II 12, 173 Englander II 240. 242. 304. III 100. (IV 14) Englischer Garten III 13 Entdedungen II 131. III 361 Entgegensegen III 131-4. 156. 160. 162. 165. 275 f. Entheismus II 170 Enthufiaemus III 44. 83. 110. 297 Entzündung II 112. 142. 164. 173. III 179. 200. 224. 236. 352, 364, Entzweiung III 24, 73 Cpigramme II 227. 292. III 6. 18. 55. 76 Epifteln III 284 Epofe III 353 Eros II 211, 303 f. III 20, 70, 177. 200. 279. 292; Epifchs bibaftisches Bedicht III 278 Equation III 387 Erdbau IV 139 Erde II 207. III 220 f. 247. 264

### \* 272 \*

Effen II 75, 78 f. 98, 207, 210. Erdgeift IV 243 216 ff. 226, 231, 251, 258, Erbenfebre III 347 273 f. 293, III 26, 28, 50. Erdumbrebung III 263 65—8. <u>77. 193. 207.</u> 230. Eriabrung II 112, III 111. 173. 254 ff. 383. IV 71 245, 253 f. 302, 351, 364, Erfinder II 14, 134, 274, 285. IV 12, 155 Eibit III 379 III 19, 172, 333 Erfindungegeift III 14; funft Etifette II 150 II 178, 261, 266, III 190. Etymologifieren II 235, III 334 f .: straft III 20 275, 282 Eudamonismus II 282 Erfrieren III 220 Euphonie III 71 f. Erhabene, bas II 302 Europa II 22ff. III 285, 300 Erbard I 212 Eutbanafie II 282 Erhebung II 278 Erhebungeprozeß III 302 Eva III 117 Erinnerung II 312. 314. III Evangelium III 11. 25. 30. 283-6. 296 (f. Bibel und **12.** 70. 81 Teitament) Erfaltung III 224. 237 Emige, bas III 112f. Ertenntnis III 48. 113. 136. Ewige Jungfrau, Schleier ber 167. 256; svermogen III 41 II 298, III 293, 381, IV 7. Erflärung III 61, 103 22. 24. 45 (f. Jungfrau) Erlofung II 212 Ewiges Reich II 309 f. III 62. Ernit III 230 **156**, 160 Erregbarfeit III 353. 367f. Ewigfeit II 12, 114, 223, 312. Erregung III 85 ff. 335 III <u>26. 126</u> Erscheinung II 287. III 159. Erfremente II 216, 218, 226. 181 Ergablungen II 308, 315. III 258f. 273, III 26, 187, 191, 8, 10, 16 f. 98, 173, 291 208, 230, 241, 343, 348 Experiment III 254f. 294, 316. Erzeugung II 215, III 209. 221, 230, 244 (f. Beugung) 320, 334, 336, 344, 370, 373, 377, 383, 387 Ergiehung III 272. 343; selehre, Experimentalphilosophie III 52; moralische III 352 religionelebre III 285 Erziehunge: Biffenschaft bes Be-Erperimentierfunft II 182. 212. lebrten III 94 Efchenmayer III 341 III 189 Extreme III 82, 110 Eiprit III 56

# ★ 273 ★

Rabel II 236, 311. III 18, 29, 78. IV 232 ff. (f. Ofterdingen) Fabellehre II 136 Raftar III 342 Raldenitein I 245 Falt, Job. I (xxviif.) Fall, der III 216 Familie I (LIX). II 149. 154 f. 162, 166, 169, 179, 186 f. 199, 237, III 32 (f. Che) Kantaimen, eigentätige III 215 Farbe II 236, 238 f. 252, III 10, 271, 351, 361, IV 258 Farce II 253 Fasten II 198 Katum II <u>198.</u> 300. <u>306.</u> <u>315.</u> III 8, 16, 58, 189, 339 Reenwelt II 310 Femmes, les III 196 f. (f. Frau u. Beib) Ferguson II 83 Rerne II 301 Fernrohr II 298, III 60. 211 Feste IV 19. 79. 150. 154 Retischbienft II 291 (Reuchtereleben, Diatetit ber Seele) III 329 Rener II 213. III 174. 229. 252 Feueranbeter III 59 Fibra simplicissima III 103 Ficte I (x. xxi. LV. Lviii). II 85. 88 f. 139. 171. 178. 182 ff. 192 f. 202, 230, 233, 259, 266, 282, 288, 290, 294, III 16, 39, 45, 51, 100, 124. 127. 152. 155. 163. IV

171 ff. 175, 181, 186, 190 f. 200, 205, 213, 218 f. 221 ff. 227, 277 f. 290, 294, 308 f. 323. 326. 330 ff. 336. 343. 372-5. 386 (f. 3ch und Biffenichaftelehre) Rieber III 348 Figur Des fleinften Teils III 217 Filidor I 135 Flamme II 206, 213, 216 ff. 259 f. 312, III 50, 186 f. 257, 264, 288, IV 36 Flarmann III 299 Flegel III 300 Kluchen III 107 Aluffige, bas III 212. 241 f. 247, 251 [. 254, 258 ]. 264 (f. BBaffer) Folianten III 285 Forberg III 278 Form III 122 f. 133 ff. 137-45. 148 f. 151. 164. 166. 274, 277 Formel III 229 Formtrieb III 120 Formularmefen II 199 Foriter II 141 Fosifilien II 205. 208 f. 214. III 96, 188, 191, 207, 257, 309, 324, 346, IV 140 Fourcrop III 237 Frage III 37, 76, IV 30 Frage nach dem Grunde III 34 Fragmente II 139, 143, 307. III <u>180, 194, 196, 198, 207</u>, 256, 278, 354; - mathemas tische III 285 18

# ★ 274 ★

Froblichfeit II 100-3 Franfreich II 33, 37, 124, 147. 153, 155, 304, III 287 Fromm, Oberamtmann II 52 f. Frangofen II 242, III 181. Frühling II 232 Fuga vacui II 210 193 Frangofische Literatur III 55; Fugger II 125 Fühlen III 114, 141, 185, 254. - Sprache III 266; - Revolution III 108, 181, 193 IV 26 (f. Empfindung) Funt I (xvi. lxxiv) III 299 Fran II 8, 238, 271 f. 275 ff. Furcht III 81, 90, 168 III 24, 57, 70, 92, 117, 194. Fürften II 13, 129, 147, 152 f. 196 f. 253. 267. 279. 281. 283, 340, 346, 365 (f. Fem-<u>162, 166, III 32</u> mes, Beib, Mann) Galvanismus II 206, 214, 216. Freiberg I (xiv. xviii. Lxxii) Freiheit II 187. 211. 251. III 218 f. 235, III 50 f. 174, 180. 188, 211, 214f. 258f. 261f. **42**, 107, 130, 155, 157, 161, 268, 270 f. 289, 294 ff. 314 f. 165, 220, 228, 330, 372 Freiheit und Gleichheit II 148 (i. Cleftrigitat) Fremdling I 249 ff. 254. II 103. Gangloff=Sommern II 70 147, 181, IV 5, 21, 39, 53, Bange, das III 107. 112 ff. 181. 221. 257. 260 (f. auch 116, <u>135</u>, <u>176</u>, <u>243</u> Garten II 208 Reifende) Fremdwörter II 239 Gärung II 213. 216. III 244. Freffen (f. Gffen) **257**, 314 Baearten II 171, 179 Freude II 217. III 25 Gattung III 127 f. 133. 274. Freudigfeit II 100-3 Freuntschaft III 58, 66 f. 282 Geberten II 230. 238 Friede, ewiger II 45, 149, 162. 173, 252, 254, 258 (f. Rrieg) Bebet II 102, 106, 128, III Friedrich ber 3meite, ber Große 283 f. 286 I 209, II 157 f. III 276; Gebräuche III 199 Gedachtnis III 165. 185. 209. Friedrich Wilhelm der Erfte II 157; - ber Dritte I 256. 214. 352. 358 f. 387 II 146 ff. III 198 (f. Ronig) Bedanken II 115. 131 f. 139. Friedrich, Landichaftsmaler in 179, 199, 206, 274, III 39, Dreeden I (xxII) 60. 96, 106, 181, 217, 258, Frig I 186 270. 289. 295. 356. 369 (f. Frivolifieren III 70 Denten); - reiner III 384;

# ★ 275 ★

stonftruftionen II 201; sords nung III 114; saufammens hang III 114 Gedicht II 211. 302 f. 305. 308. III 10. 22 (f. Dichtung); machen III 13; - ber Bilden III 177 Gebuid II 105, III 104 Gefrierung III 217 Befühl II 206, 209, III 63. 119-24, 193 (f. Empfindung) Begenstand III 64, 130 f. 135. 183, 273 f. Begenwart II 136, 138, 315, III 12, 23, 53, 61, 96, 165, 225 (f. Beiftesgegenmart) Beheimnis II 146, 171 f. 188. 196 f. III 24, 41, 45, 101. **103. 105.** 381 Behen III 206 Bebirn III 53 Behorfam III 156 Beift II 119f. 132, 139 ff. 144. 171, 175, 185 ff. 191 f. 197 ff. 210 f. 214, 220, 222 f. 227 f. 237. 259. III 51. 55. 61. 66. 76. 91. 96. 101. 113. 140 f. 145, 172, 217 f. 234, 242, 245 f. 253, 265, 277, 312, 314, 320, 350, 357, 372. 376. IV 30 (f. Rorper und Seele) Beift, beiliger II 297 Beifter II 201, 231, 289, III 62 f. 382; - gute, bofe III 388; sericheinung II 118f. 199; sieher II 310; swelt II 193. Genuß II 267. III 42. 66

195, 198, III 156, 160, 206, 260 Beistesgegenwart II 253, 313, III 209 (f. Gegenwart) Beiftlehre II 172 Beiftliche II 291, 286. IV 69 f.; - Staaten II 135 Beld II 6, III 175. 301 Belehrfamfeit III 353(f. 2Biffen. (daft) Belehrte II 32. 132. 249f. 255 f. 270, 272, III 75, 107 f. Bellert I (LXXX) Bemalbebeschreibungen II 230 Bemeine, bas II 118, 141, 247. 302, III 107 Gemeingeift II 132 Gemeinheit III 199 Bemeinschaft III 36. 58. 65. 69 f. 114. 369 f. Bemut II 269, 297, 299 f. III 15. 21. 44. 199. 258. 293. IV 167; Darftellung bes Bemüts III 4 Generation II 285, III 254 Benie II 114f. 123. 134f. 140 f. 171, 174, 192, 197 ff. 233, 251, 255, 257, 263, 278, III 29, 31, 52, 59, 81, 105, <u>178, 205, 246, 294, 335.</u> 344. 346. 352 Genien III 253 Beniologie II 257 Genius II 199, 254, 279, 314, III 11. <u>33.</u> <u>94.</u> 382 Genlis III 96

Beogenie III 236 Geognofie II 137. III 16, 84. 173, 175, 236, 243, 309 Geographie III 347 Beologie III 81, 364 Beometrie II 208, III 210, 242. 244, 247, 334, 362, 386 Beorge II 90 Georgium II 50f. 96 Berechtigfeit III 113 Gernrode I (LXVII) Berftenberg III 370 Befang II 303, III 115 Befdaftsarbeiten III 5, 56; smann III 51 Beschichte I (x. xxv. Liii) II 26, 34, 36 ff. 107, 129, 134 j. 179, 246, 254, 269, 304, 309 ff. 313 ff. III <u>6</u>. <u>13</u>. <u>15</u>. 23, 25, 27, 40, 43 ff. 57, 73, 83. 94 f. 98. 102 f. 187. 195. 279, 291 f. 294, 298, 315, IV 13. 135 ff. 234 (i. Siftorie); - ber Menschheit II 230 III 193. IV 9; - der Natur IV 30; - fachfifche II 107 Geichichten III 110 Befchichtsbücher, lateinische II 107; slehre III 102, 347; sschreiber IV 171 Geschicklichkeit III 353 Beschlecht als Teil ber Gattung III 282 Beidlechter (f. Mann, Beib, Geschlechteluft III 299; steile II 207, 209; strieb III 348

Beidmad III 177 Beschwäßigfeit III 231 Befdwindigfeit III 235f. Befelligfeit II 274 Befellichait II 74f. 104. 111. 120, <u>123, 129, 135, 146</u>, 149, 231, 240, III 36, 56, 278; fdreiben in Befellfchaft II 248 (f. Symphilosophie) Befellschaften, geheime II 31. 40, 128f. 157 Gefete II 115, 131, 149, 167, 220. 282. III 92. 103. 134. 180. <u>182.</u> <u>184.</u> <u>228.</u> <u>260.</u> 273 f. 291, 297 f. 311 (f. Raturgefete) Befes - Billfur II 173 ; - Rus fall II 5 Gefprach II 231. III 16 f. 69 f. 284. IV 40. 149 Beftalt III 10. 304 Befundheit II 104. 219. 233. III 25, 33 f. 233, 250, 318. 368 Gewissen II 278, 282, III 95. IV 231-5 Gewohnheit III 104 Gibbon II 107, III 285 Gicht III 96. 192. 207. 209. 218, 230, <u>321</u> Giebichenstein I (xv. Lxxiv) Gifte III 236. 311. 349 f. Binniftan f. Dichinniftan Glauben II 119, 182, 195, 214. 280. <u>295.</u> III <u>32. 52.</u> 71. 97f. 229, 265, 380; Glaube an echte Offenbarungen II

### ★ 277 ★

115: Blauben - Beiterfeit II 102; Glauben und Billen II 252, III 34, 83; - und Biffen II 32 f. III 34. 54. 88 f. 113 f .; Glaube - Billfür II 194; Glaubenefunft III 89; Glaubenslehren III 286 Gleichmut III 184 Gleichgewicht III 161 Bleichheit III 108, 228 Gleichnis III 180, 237 Steim II 63 Glied II 188f. 221, 226, 230. III 26, 60, 63, 104, 197, 207, 218, 279 Blieder bes Menichen, mpftifche III 207 Bliederreißen III 218 Bliedmaßen IV 27 Blud III 336; - Freiheit III 42; - u. Unglud II 101. 274, 297, 313, III 114. 169, 294; - u. Aufall III 298 Bludfeligfeit III 357 Gnade III 289 God save the king III 12 Boethe I (xxII) II 14. 116 f. 137, 142, 240, 250, III 3, 6, 8, 11, 22, 38, 84, 107, 278, 280, 290, 366; - und die Antife II 227, 243; -Bebandlung der Wiffenicaf. ten III 208; - Falt über ihn I (xxvnf.); - Faust II 177. 183; - Gog von Berlichingen I (xxxv1) II 20; - Hermann Götterwelt II 135, 138, 198

und Dorothea II 137, III 14; - Lilis Part II 245; - Marden von ber iconen Lilie I 256. II 226. 298. III 10. 173. 343; - Bilbelm Meifter I (xxII. LVII). II 8, 74-9. 81. 87. 105. 111. 137. 160. 163, 224, 237, 239, 242 ff. 307. 309. III 7. 11. 16f. 73, 173, 175, 193, 293, 343. 363. 365; - Propplaen III 222; - Berther I 160, II 309. III 111, 279; - und Schiller, Xenien I (LXXXII) II 96 Gold I 78, 102, 120, 125, 135. 162, 164, 171, 174, 196, 199, 204, 240, 243 f. II 147. IV 25, 116, 123 Bolbenes Beltalter I 110. II 39, 135, 162, 254, 278, III 153, 332, IV 13, 25, 30. **37. 260** Goscat II 99 Gott II 100—6. 108, 119, 126f. 132, 183, 187, 195, 198, 211 f. 220. 251. 254. 271. 273. 284 f. 288 ff. 292-5. 297. III 26. 29 ff. 41-4. 51, 64, 95, 102, 109, 113, 155, 158, 169, 171 f. 183. 190f. 205, 229, 231, 245 f. 273 f. 280. 298. 314. 322. 358, 375, 379, 387, IV 11. 25; - werben III 358; unbefannter gu Athen III 283

### ★ 278 ★

Bottesbienft II 292, 297, III Salberftabt I (LXVII. LXIX). II 198, 286 Gotter I 131, III 274 Gogai III 302, IV 260 Grad III 311 ff. 322 f. Grammatit II 125, 172, 201, 230, III 19, 195, 215, 333. 345. 348 (f. Sprache) Graufamfeit II 281 Gravitation f. Schwere Griechen II 314 (f. Alten, Uns tifen) Briedenland IV 244 Griechische Boefie II 11. 13 Briechisches Trauerspiel III 20 Grobbeit II 15 f. III 268, 292, 300 Größe III 169 Grotesten II 208, 279 Grund III 34, 133, 135, 273 f. 370 Grundfage III 265 Grüningen I (xiff. Lx. LxxII). II 70 f. 74 f. 77. 80. 89 f. 98. III 130 Gunftedt II 83 Bunther II 86 Buftden f. Brandes und Aus gufte von Barbenberg But und boje III 377 But, bochftes III 281. 335 f. Bute, bas II 281. III 297 Gute II 286 Saben III 131, 151 Sachen I 125 hadrian II 129

59, 62 Salle I (xv) Saltaus III 299 Salurgie I (Lix) (f. Saliniftit) Sand II 226 f. Sandel III 72, 301 handelsgeift II 124. III 98 Banbeln - benten II 140 (f. tun); - bestimmen III 162f. Sandlung II 261. III 138f. 252, 266, 273 Sandwerf III 345f. IV 42 Sana III 184 Sannchen I 187 hanewurft III 199 Sarbenberg, Beinrich Ulrich Erasmus (Novalis' Bater) I (viiif. xiif. xv. xviii. xxiii. XXVIII. XXXIV. XXXIX. LII. LV. LXIV f. LXXII), I 199, II 78 f. 83, 86 f. 90 ff. 94, 97, 107, III 44. 283. 289; - Auguste Bernhardine, geb. von Bolgig (Novalis' Mutter) I (vinf. XIII. XVIII. XXIII. XXVIII. LIII. LXVI). 194, 196, 198; -Friedrich Bilbelm v., (Novalis' Onfel) I (L. Linf.) 202; - Tanten II 63, 67; - Be= ichmifter von Rovalis I(vinf. xxIII. LXXVII). III 272; -Schwestern: I 258, II 86; -Raroline v. I (IX. XII. XVI. XVIII. LII f. LXI. LXIII. LXVI. LXXVI) 200. 253, II 74, 78 f. 87, 91, 96, 98, Sochzeitstag

# ★ 279 ★

III 287 (feit 11. November | Beimweh II 179, III 11 1799 perebelichte von Rechens berg in Schloben) - Erasmus I (ix f. xii f. lil. Liv. xliv). 11 75, 77, 92, 99, 102; - Rarl I (ixf. xiif. xviiif. XXVI. XXXV. LII. LXIV f. LXXV f. II 77f. 93. 97. IV 259; - Sidonie v. I (xII. LXXVI). II 92; - Anton I (xxxv. LXXV). II <u>77.</u> 82 f. 95; - Frau v., geb. Bigleben, Bitme von Anton v. Sarbenberg I (xxxv f.); - Auguste v. I (Lxxvi) ; - jungerer Bruber (fein Rame Rachlefe2 270 nicht genannt) I (xviii. Lxxv) Bardenberg, Friedrich(der Dich. ter) f. unten G. 309 f. Barmonie II 195 f. 199, III 10. 29, 46, 104, 169, 189, 228, 230, 358; - praftabilierte III 375 Barg I (Lxviff.) 243, 245, II 65 Sagliche, bas III 103 Sauefrauen II 153, 155 Sauehaltung II 155 Saut III 238 Sebel III 186. 216. 222. 259. 269 Bebraifch III 324 Seilige II 23. 44. 102. 297. III 46, 176, IV 176 Beilfunde f. Debigin Beilfunft III 106 Seilmittel III 227, 233

Beinrich IV. Ronig von Frantreich II 147 Beiterfeit II 100-3 Belben II 313 Beller III 231 Belmftedt I (LxvII) Belvetius II 139. III 48 hemmungen II 112 Bemfterhuns II 142, III 29. 182. 220 f. 284. 352. 379 Berbert, Freih. v. I 240. II 107 Berber III 203, 289, 365; -Paramythien III 286 Beroismus III 223 herrnhuter I (vin. xxvmif. XXXIX. LIII. LXV). II 193. 291, III 36, 85, 267, 283, 379 Berg II 293, III 57 Berglichkeit I (LXXXIIf.) Betarie II 277 Seterogeneifierung II 210. III **102**, **240** Beun, Bergrat I (Lix. LXXIV) Bendenreich II 136 hebnemann II 73 hegameter III 105 Sierarchie I (LVIII). II 42. 128. III 228 hieroglyphe II 199, 236, III 11. 27 f. 78 f. 155 Simmel II 187. 209. 288 f. 293. 312 f. III 91. 167. 245 f. 341 Simmeleforper II 209 Sistorie III 298

# ★ 280 ★

Siftoriide Biffenidaft II 254. Sprochendrie II 217. III 34. 257 III 358 (f. Wefchichte) 58, 84, 199, 279 Sodite, bae II 113 Spremodition III 290 Sproftafe III 218 Sochieittag III 287 Spoothese II 13f. III 42 Soben III 53 Soffmeifter, R. I (xxxiv) hoffnung III 81 3d II 117, 120, 180, 192—5. 195, 200, 204, 252 f. 271, Sofleben II 155 ff. 162 Sogarth II 217. III 7. 181 f. 283, 290, III 32, 38, 41, 52, 64, 86f, 89, 95, 100. Sölty I 242 109, 112-5, 124, 126, 129, Somer I (xxxv). 241, II 142. <u>132.</u> 152—5. <u>163—8.</u> <u>183.</u> III 12 (Dopffee) 186, 190, 205, 223, 229, Somogeneitat III 240, 248 240. 258. 266. 281. 292. Sonigstein II 216. 290 303, 322, 332, 372, 377, Sora, I (xxxv). 134, 204, 238. 241, II 80, III 179 384 f. IV 26 f. (f. Fichte) 3deal II 151, III 112, 359. Copm II 59 3dealismus II 178 f. 181 f. 187. Suber. Mademoifelle I 178 200 f. 259, III 16, 57, 97, huberteburg II 77 107. 185. 331 ff. 384 (f. Sufeland II 143, III 173, 314 Bul'smiffenschaften III 192 Realismus) 3dealitat III 372 Bulfen II S7 ff. Sumanitat II 120, 247 3deen II 179, 250, 253, III 15. 71, 74, 76, 180 f. 205, 373 Humanus III 274 375 Sumboldt, Alexander v. III 261 Ideenassoziation II 300. III 93 - 23. v. II 259 3dentifitation II 189 Sume III 307; - Geschichte von Itentitat III 149. 183 England II 107 Sumor II 117f. 3tol II 198 124, 208, III 231 3byllen III 267 Jufion II 12f. 106, 293, III Sumoralpathologie III 174. 12, 73, 88, 326 **218. 256.** 327 3lfeburg II 67 f. Sutte III 269 Imagination II 175f. Buttenrode I (LXVII) Imponderabilien III 231 Sporogen II 213 Indien II 234, 310. IV 142 Sygrometer III 210 Splozoism III 172 (f. Drient)

# ★ 281 ★

Indische Gottheiten IV 44. Ingitament II 114, 132. 152. 246. 255; - Dlarchen II 309. 165, 176 Ingitation III 200, 202 292 3ronie II 118, 208, 217, 309, Indifferenzpunkte II 204 Inditationen II 193 III 17. 199 Individual philosophie III 171 Irrationalität III 15 3rritabilitat II 29, 73, 103. Individuum II 123, 126, 133, 137ff. 142, 166; sell II 179, III 261, 295 (f. Reig) 183, 186, 190, 195, 205, 230, Irrtum II 121. 182. III 58, 233, 237, 279, 305 f. 312. 250. 330 f. 370 III 6., 9., 29., 38., 41., 94., 99. Ine III 381. IV 23. 44 f. (f. 126 f. 153, 166, 176, 182, Schleier) 3fodroniemus III 217f. 220 190. <u>194.</u> <u>197.</u> <u>207.</u> <u>219.</u> 226. 273. 281 f. 386 Jiolation III 238, 240 Italiener II 217, 242 Industrie III 199 Infinitefimalkalkül III 333. 347 Jacob II 136 Innenwelt II 114. 116. 120. Jacobi, Friedrich Beinrich III 180 f. 186 f. 190. 194. III 16, 39, 290; - Johann Georg 90, 155, 163, 206, 265, 363, I 207 Jager, Bachter II 87 371. IV 6. 18. 27. 147 f. (f. Außenwelt) Jahreszeiten II 115. 277. III Innere Betrachtung IV 71; 59, 63, 193, 298, IV 24, 249; - Pluralität II 197. 204 slehre III 346 Jahrmarkt III 206, 208 (f. Pluralismus) Inofulation II 224f. Jani, Reftor I (Liv) 238. II Inpunftationemanier III 385 105 Infel III 100. IV 14 Jeaneite I 213 (f. Danscour) Zena I (x. x11 f. xv f. xxv. Liv. Inspiration II 118 Lx). II 107; - verlaffen I Inftinft II 197 f. III 52. 105. 230 (xvII) Benfeits II 114. 140 Inftitut II 120 Instrument II 233 f. 300. III Berufalem IV 44, 101, 245, 259 Jefuiten II 30f. 37. III 299 105, 250, 334 Integration III 95, 336 Jejus f. Chriftus Intelligenz III 97. 280. 322 Johannes III 28, IV 44 Josef II. I 208, 211, 239, III Intereffante, bas II 119, 121. 123, 249 f. 274, III 9, 11, 21 276

Journale II 248 Juden III 64. 296 Jugend III 272 Jung III 102, 308, 347 (f. aft) Jung. Stilling III 11 (Beimweb) Jungfrau II 232, 277 (f. Ewige Jungfrau u. Dabden) Jüngling II 256, III 24 Jüngster Tag III 62, 182 Juft, Rreisamtmann I (x. xxxIII. IL IF. LY f. LXXV f. LXXVII. LXXIX. LXXXI). II 74f. 77-80, <u>86 f.</u> <u>89, 95, 98, III</u> 289; - Frau I (Lx1f.) Rabbaliftif II 201 Ralte II 215. 217f. III 33. 180 f. 215. 220 f. 224 (f. Barme) Ralorif (II 219) Rant I (Lx). II 139, 143, 171, 178. 187. 288. III 16. 51. 61. 100. 167. 184f. 190f. 211 f. 240. 266. 277 f. 282. 308 f. 311. 335. 379 f. Kapazität III 279, 353, 367 Karl August II 58 Raroline I 133 f. 228; - von Bardenberg I 203f. II 79; - Schwester Sofiens von Rühn, f. v. Rühn; - v. Ch. I (xxxviii) [Charpentier?] Rarifaturen II 208 Rafuiftit II 300 Rasuologie II 312, III 102 Rategorien III 122, 141, 157, Rochsalz III 237

Journal, religiofes III 110

159, 162 f. 190, 214, 281 f. 337, 355 Ratholizismus I (xxvi. xxviii f. LXXIX). II 25, 29 f. 32 f. 44. 294, III 198, 272 Rauffungen, Rung von I 263 ff. Raufmannegeift f. Sanbel Kaufalität II 139, 205, III 361 Reil III 216 Renntnis III 116 Rennzeichen III 188. 243 Reppler III 64 Retten III 214, 223, 229, 259 Rielmeper III 386 Rind, bas IV 44 (3efus) Rinder II 8, 121, 124, 135. 184, 209 f. 220, 232, 256 f. 275, 309 f. 313, III 24, 36. 71. 104. 346. IV 5ff. 11. 14. 38. 226 f. 230 Rindervater III 299 Rirde III 226; Rirdengeschichte I (LVIII); smufit III 12 Klagenfurt II 107 Rlarchen I 136, 144 Rlaffifizieren II 178, III 323 Rlaffifche, bas II 122f. 155. 168 Rlaffische Literatur II 242 f. Rleidung f. Angug Rleift, Frang von II 3 Rlingen II 77 Rlopstod II 245, III 179, 274 Klub II 120 Rlugheitelehre III 89 Rochen III 236

### ★ 283 ★

Robareng III 73 Roblenftoff II 213 Rombinatorifche Analyfis III 19 Rometen III 65 Romif II 217. III 15. 22. 199. 300 Rommerftebt II 78 Rommt I 104 Ronig II 157, 159 ff. 165, 270 f. III 106, 198 Ronfequenz I (LVII) Ronfonant II 232 -5. 237 ff. 311, III 105, 362 Ronftitution, politifche II 148 f. 165, III 228, 345; - forpers liche III 200, 202f. 218. 230, 318 f. 352, 367 Ronftruieren II 180 Rontrafte III 37 Ropernifus III 100, 220 Roran II 65 Rörper II 113, 139, 152, 188-95. 204-9. 211. 214. 216. 218. 220 ff. 226. 311 f. III 34. 37. 50. 53 f. 60 ff. 66. 76, 84, 86 f. 93, 96, 103 f. 106. 113. 127 f. 203. 218. 220. 224 f. 235. 238 ff. 242. **257**, **262**, **267**, **269**, **271**, **280**, 287 ff. 311. 316 f. 319. 329. 335, 348, 350 f. 371 f. 375 f. 380. IV 27 f. 165 (f. Beib und Geele) Rörperwelt III 203 f. Rorpustularphilosophie III 248 Rorrettheit II 287 Rofen II 99

Rosmogenien III 172. IV 9. 44 Kosmogogit II 287 Rosmologie II 286, 312, III 192, 330, 348, 353 Rosmometer III 51 Rosmopoliten II 149, 153 Rothen II 96 f. Robebue I (LXXXII) Rraft II 9f. 179, 189, 195, 199. 202. 204. 218. III 44. 85 ff. 144. 146. 172. 179. 234, 241, 251, 258f, 262, 264. 288. 304. 312. 314 Araftmangel III 25 Rrampf III 179, 224, 352 Rrantheit II 104 f. 112, 116. 165, 211, 219, 223 ff. 234, 279 f. 287, 313, III 8, 13 f. 23, 25, 30, 33 f. 39, 53, 58, 63. 72. 80. 83. 85. 97. 107. 193 f. 207, 209, 218, 226 f. 232 ff. 250. 252, 257, 264. 277. 279. 285. 288. 295. 318 f. 321, 327, 348 ff. 362, 365. 374. 376. 378. 388; durch Rrantheit furieren II 225, III 116 219 Arenalied IV 45 Rreugzüge III 284f. IV 100 ff. 108. 245 Krieg I (vii. x). II 282. III 116, 207, 210, 231, 332, IV 135, 170, 172, 244, 258 f. (f. Frieden) Rriftall III 263. 303 Rriftallisationsformen II 236 Rriftallübergange III 217

Rriterium II 176, III 308 Rritif 11 79, 122, 125, 142, 171, 180, 299, III 15, 22, **52. 83. 88. 94. 97. 177. 309. 319**, 363 Rritigismus II 254f. III 185. 307, 379 Rronen!od I (LXIX) Rrofus II 165 Rrumme Linie III 113 Rrufius III 307 Rubn, Sefie von I (xi-iv. XXXVIII. LIX ff. LXV f. LXXII f. LXXX). 12-7, 187, 248, II 72 ff. III 181, 184, 194, 326. 373; - ihre Schmefter Beneralin von B. I (xxxvIII); - ihre Schmefter Raroline II 75. 85. 90 f.; - ihre Gd mefter Frau von Mandelsloh I 248. II 82 f. Rund I 40 f. 54 f. 60. 78. 110. IV 5, 36, 233 Runst I (xx11). II 167. 180. 182, 208-11, 219, 223, 242, 245, 261, 263, 287, 291, III 4f. 13, 74f. 78f. 101, 104. 106. 115f. 127. 164. 166. 199, 205, 222 f. 230, 282 ff. 345 f. 373 (f. Ratur); - gu leben III 173; - gu lieben III 39; egefchichte II 122. III 4; sindividuen II 122; stenner II 186; stritit II 122; slehre III 343f. 346; spoefie Rarifch II 84 III 4, 178, 195; swerf II 125, | Lafter III 112, 117 297, III 4f. 34, 103, 115 | Laura I 124, 141

Rünftler II 162, 174, 176, 212, 228, 232, 240, 243, 249, 257, 313, III 9, 72, 76, 92, 177, 324, 346, IV 14, 16, Runftliche, bas II 133, III 85 34, 42 Rur einer Rur burch bie anbre II 225, III 116, 219; fcnelle, weniger bauerhaft III 354 Rurieren III 259, 305, 365 Rurve III 201 Ruß II 186. III 277 Riffen - Riffen I 107 Rugleben II 87 Lachen II 217 Paderliche, das II 302, III 230 Lafontaine, August I (LVII) Lambert III 307, 380 Landebreligionen II 127 Landidaft II 230 f.; somalerei I (xxII); sphantafie III 16 Landvoigt I (Lxvif.) II 74. 91 f. 95 f. (II 90?) Landvoß II 52 f. Landwüst von, Forstjunter 1168 Langenfalza I (Lix) Langermann II 99 Langeweile I (xx1), II 104, 214. III 23 Langiam III 273 Laofoon III 18 La Place III 242f.

#### ★ 285 ★

Lavater I (xix. Lxvi. Lxxvi. LXXIX). II 65, III 3, 110 (f. Bbyficanomit) Lavoifier III 263 Lebens- und Ronftitutionelebre. geiftige III 91 Reben II 9f. 12f. 100. 113f. 124, 140, 181 f. 193, 196, 206 f. 209. 211. 214. 216. 222, 253, 259 f. 268 f. 274. 304, III 8, 23, 33, 35, 39, 43, 58, 63, 68, 71 ff. 85-8. 92, 103, 105, 153f, 182, 193, 195 f. 201, 228, 233 f. 355. 386; 245. Spftole Diaftole des Lebens und II 233; Leiter bes - II 260; Philosophie des - III 54. 346; Theorie des - III 77. 215; Bhilologie, Mathematit, Boetif und Siftorie bes -III 346; elegien III 14; elixir II 252; funttion III 366. 368 378; -genußlehre III 104; straft III 266; stunft II 111. 224; stunfts lehre III 54, 88; smittel III 71; snaturlehre III 88; ordnungslehre III 57, 106; springip III 179; sprogeß III 99: -ftrafen III 157 Leber III 218 Legenden III 11. 27 Lebre II 182 Lebrer III 170 Lebrjahre (f. Goethe, Bilbelm Meifter)eines Chriften III111

Lehrling III 101, IV 3 Lebrfage II 263 Leib (und Seele) I 126. II 311. III 95, 216 (f. Rörper) Leibnig II 250, 314, III 19. 204, 210, 278, 333, 354, 375 Leichtfinn III 210. 288 Leiden III 166 Leidenschaften II 215, 253, III 55, 76, 281, 296, 299, 385 Leivzig I (x. Livf.) II 107 Leifdingen II 86 Leiter II 171. 206 f. III 203. **247.** 344 Befture III 302 Bernen II 224, 258, III 35. 40, 50, 118 f. 189, 278 Le Sage II 172 Lefen II 7ff. 239, III 197 Lefer II 144. 248f. III 22. 310 Leffing II 7. 141. III 3. 11. 18, 288, 292, 296, 298 Libellen II 147 Licht I 4f. 8-11. 16-9. 28f. 36f. 112, 117, 139, II 34, 41, 108, 114, 150, 207, 213 f. 236, 238, 240, 251, 291, 298, III 33, 39, 51, 65, 93 f. 96. 106, 188, 200, 205 f. 227, 232 f. 242 f. 247, 256, 259. 261. 271 f. 279. 284. 288. 317, 361, 386, IV 165, 167 (f. Nacht) Lichtflavier (Auge) II 238 Lichtreich II 114 Lichtenberg II 217. III 7. 270. 354

Liebe I (xxIII). II 120f. 134. 146. 165. 186f. 197. 210f. 215, 238, 262, 272, 276f. 285 f. 289, 292 ff. 296 ff. 315. III 24. 27. 32. 35. 39. 42 ff. 47. 54. 57 f. 64. 76. 98. 102. 108, 161, 178, 180 f. 184, 253, 299, 301, 327, IV 19. 31, 33, 35 f. 38, 175—9, 217; Runft gu Lieben III 39; Liebe gebeimnisvoll zu behandeln II 116; freie - I (1x). 50 f. III 107; - und Sag II 126; - Rrantheit II 224, 280; - Philosophie III 109; - Res ligion II 100; - Behmut II 99 Liebkofungen II 237 Ligne III 16, 56 Limitation III 372 Lindenau II 52 Livven II 226. 274 Literatur, beutsche II 9. 161; Beitungen II 86, 143 Lithopolitik III 191, 208 Lithurgie III 189 Liti I 187 Livius II 107. III 3 Loben, Otto Beinrich Graf I (XXXVIII) Lode II 139, III 48, 307 Loge II 292 Logit II 171 ff. 176, 178, 201. 301, III 85, 267, 310 f. 316. 320. 326. 337. 370; pathor logische - III 331 Legische Dynamit III 305: - Evigramme II 142

Logogruphen III 37 Logologie III 9, 192 Bohn und Strafe III 117. 185 Lottchen I 130 Lowenflau von, Forst junter II 68 Lucie I 132 Luft II 207, 212 ff. 233 f. III 10. <u>86</u>, 180, <u>214</u>, <u>244</u>, <u>256</u>, 264, 269, 317 Luftvernichtung II 211 Quife I 122. 125; - Ronigin v. Breugen I 256, II 146 ff. III 198 ff. Luffum I (L. Lm) Lufres III 278 Luft II 280, III 52, 71, 109, 165; - und Unluft II 12, 204. 215, III 40, 52, 81, 83, **128**, **161**, 307 Bufternheit III 60 Lustipiel II 247. 296. 304. III 4. 15 Luther I (xxix). II 27 ff. 31. 36. 315. III 3. 109. 111. 283 f. 292, 296 Ligen-Sommern II 70f. Lyfurg II 167 Lyrif II 211. 303 f. III 10. 70. 179. 200 Lyrifcher Profaist II 141 Machen II 187, III 90. 95. 345 f. (f. tun und handeln) Machtipruch II 140 Maçonnerie II 128 Madchen III 55. 71 Madonna f. Maria

#### ★ 287 ★

Magie II 191, 200 ff. 239. 267, 286, 288, 290, 301, III 31, 46, 53, 102, 164, 342, 360, 373, 377f, 384, IV 84, 240, 255 Magifcher 3bealism III 16. 97. 107. 333. 384 Magifche Biffenschaften III 352 Magister II 90 (Landvoigt?) Magnetiemus II 218f. III 207. 241 f. 246 f. 259, 271, 288 f. Magnetnabel II 204 Mablgeit IV 12 (f. Effen) Mahomet II 65, III 284 Maitre des Plaisirs II 156 Majorität II 143 Matroanthropos II 220. 270 Matrobiotit II 143, III 173. 314 Mafrofosmus III 243 Makrologismus III 181, Malchen I 137 Malerei I (xxII). II 192, 7208, 227, 229 ff. 300, III 6, 13, 15. 18. 24. 81. 93, 199. 267, 272, 289, IV 173f. Malorti von, Forftjunter II 68 Mandelslob, Frau von I 248. II 82 f.; -, herr von II 83 Mangel III 100 Mann II 155, 209 f. 271, 273, 276, III 24, 57, 67, 70, 92, 116f. 216, 253, 267, 279. 281. 340. 365 (f. Frau) Mannliche u. weibliche gand. schaft II 230 Mann und Kind II 103

Manteuffel II 77f. Marchen I (x. xxnf. Lin). II 279. 308 ff. III 4. 20. 93. 96, 102, 173, 189 f. 207, 210, 287, 292, 327, 378, IV 9. 19 ff. 44. 174 ff. 179. 248. 256 f. 260 (f. Goethe); ber beiben Benien II 279; perfifche - II 309, IV 245; indische - II 292, 309 Maria (Mutter Chrifti) I (Lxuif LXXX). 36 f. 48 f. 83, 85, 98, 111. II 23. 44. 102, 125. 227, 230f. 277, III 278, 366. IV 176, 219, 223, 258 Maria Therefia I 239 Marionetten II 253, III 300 Marpiffa I 247 Märtyrer II 106. 297 Maschinen III 226, 301 Maete III 3, 15, 300 Maeten ber alten Schaufpieler II 231 Mag III 213f. Materie III 137. 139 ff. 145. 164. 166. 244. 250. 265. 366. 374 Mathematif I (xx1). II 18. 88. 107, 172, 178, 183, 208, 251. 253 f. 259. 262—9. 286. III 9, 19, 36, 38, 42, 82 f. 95, 104, 167, 173, 181, 206, 213, 249 f. 268 f. 277, 285. 291. 294 f. 297. 318. 325, 333, 336f, 339f, 342, 347, 360, 373, IV 246, 255 (f. Algeber und Geometrie)

Maximum II 165 III 160 Mechanif I (xxII). II 173. 218f. 229f. 251, 262, III 42, 173 f. 190 f. 228 f. 235, 237, 269. 313, 334, 350, 362, 373 f. 380, 386 Mechanismus III 323 Medici II 125 Medigin I (Lxt. Lxxii). II 200. 219, 221, 252, III 60, 86, 88 f. 101, 106 f. 174, 187 f. 196, 198, 203, 225 ff. 236 f. 268, 291, 305, 316, 319, 327, 340, 349 f. 364 (f. Brown) Meer II 148 Meinung II 197. 280. III 42. 48, 51, 54 Meister III 75 Memnon IV 44 Menich ber ; sheit bie I (LXXXII). 123 ff. II 118—21. 129. 132 ff. 137 f. 140 ff. 151. 178-81. 184. 187. 190. 193 f. 196 - 200. 206, 208 ff. 212, 216, 218, 220 f. 227. 230. 233. 237. 250 f. 253 f. 257. 260, 273, 278 f. 281. 292, 310f, III 23 f. 28, 31 f. 38 ff. 45, 51, 61 f. 64 f. 70 f. 73. 77. 81. 93. 96. 98. 102. 109-12, 158, 160, 166, 182. 184. 193. 207. 213. <u>216—9, 223, 227, 250, 253, </u> 260f. 282, 289f. 295f. 356. 358, 371, 382, IV 15 f. 18. 224, 226, 250, 255, 257,

273. III 43; der vollendete -III 182 Renschenbeberricher III 199 Menschenlehre III 103. 346; ewige - II 232; technische -III 99 Menfchenrechte III 109 Menichenichilderung III 70 Menschenverstand, gefunder III 111 Menschen, Totung alter III 285 Menich werben II 212. 285. III 43, 70, 253 Menstruum universale II 220. 251, 375 Mephitische Dunfte II 148 Mertendorf II 98 Mertmal III 308, 375 Meffias II 39, 227; - ber Ratur IV 44 Mentatalog II 4ff. 97 Metaphyfik II 172 f. 251, III 200. 311. 332 Metalle III 256, 259. 264. 290. 348 Metempsychose II 114 IV 255 Meteorologie II 63, 214 III 216, 255, 269, 348 Methode II 171, 178, 180, 182, 198, 233, 239, 261 III 77, 95. 108. 116. 215. 242. 297. **305. 317. 377** Metrif II 305, III 59, 105, IV 258 (f. Rhythmus) Meublierungefunft II 223 25. 44; der gebildete - II | Mifrotosmus II 285. 300. III 51, 60, 243

#### ★ 289 **★**

Mifrologismus III 181 Militär II 272, III 286, 293 Miltig, Dietrich von II 78 Mimit II 210, 215 III 294 Mimus II 302, III 15 Minchen (Minette) I 134. 140. 186 Minbermann II 90. 94 Mineralogie III 84, 327, 346 Minns = Boefien II 141. 10 ff. Misanthrop II 126 Mifdungen III 14 Mifotheos II 126 Missionare II 24, 62, 118 Mitleid I 157, III 284 Mitteilung III 236 Mittel (jum 3med) II 164. 188, 205, III 34, 72 Mittelalter II 14. 22 ff. 124. III 285 Mittelbarteit II 196 Mittelmäßige, bas II 121. 247. III 29 Mittelpuntt II 232 Mittelftand III 81 f. Mitteilbarteit II 176 Mitteilung II 198, III 70 Mittler II 126 ff. 201. 271 Mode III 197 Modern II 243, 314, III 11. 308 Moderne, die II 232 Modifigieren III 95 Möglichkeit III 144 Moletule III 179

Molly I 229

IV

Monade III 204, 278 Monarchie II 143 f. 150 f. 166 f. 169, 269, III 226, 228 Monche II 273. III 285 Mond III 248 Monolog II 18 ff. 247. III 354 Monotheismus II 128 Moral II 133, 180, 184 f. 223, 254. 260f. 277f. 280. 282. 284-7. 289 f. 294. 297 III 23, 30, 55, 67, 94f, 107, 157, 168, 184, 227 f. 284, 297. 311. 357. 377. IV 244. 259; neue Behandlung ber -III 299 f. Moralgefes III 91. 375 Moralisten III 55 Moralifierung II 286 ff. III 28. 246, 342, 352, 378, IV 231 Moralpringip III 357 Moris, Karl Philipp II 74 Mosal II 80 Mofigfau II 55 Motto III 194f. Mozart III 277 Müdenalmanach II 96 Mübe III 63 Müller, Johannes III 3, 357 Murbard III 175 Musaus II 309 Mufit I (xxII). II 223, 225. 227, 229 ff. 233-6, 267, 299 f. 303 f. 308, III 6, 12, 15, 18 ff. 24, 27, 38, 40, 43, 77. 80 f. 85. 93. 96. 98. 105 ff. 116. 181. 199. 277. 289, 307, 365, IV 75, 173 f.; 19

ber Alten III 359 Mufiter II 192, 208 Mustel II 218 f. III 236 Mut II 101, 105; - Glaube II 103 Mufterien IV 25 Mystif I (xx1). II 124. 146 f. 149, 173, 178, 183, 197, 204, 227, 243, 261 f. 275. 282, 298, 311, 314f, III 31, 38, 46 f. 52, 79, 92, 110, 191, 194, 206 f. 283, 350. 379. 382. 385. IV 246, 254. 260 Mythologie II 125. 136. 291. 296, 304, III 20, 25, 29f. 43. 283. IV 244 ff. 255 f. 258 n-Sprache ber Mufit II 234 Nachahmung II 302. III 278 (f. Ratur) Rachbenten II;262 Nachdrucker I 157 Nacht I 4—57, II 302, III 63, 65 (f. Licht) Radir Schach IV 259 (berfunfft, Leben und Thaten, des Perfianischen Monarchens, Schach Radyr, vormale Ruli-Chan genannt, famt vielen Biftorifden Erzehlungen und Radrichten. Aus glaube murbigen Autoribus forge faltig gufammen getragen von Bithander von ber Quelle. Leipzig und Rudolftabt 1738)

mabre - III 290, 298;

Nahrung II 312. III 253. 302 Rahrungeprozeß (f. Rutritions= prozes) Raivetat II 123, III 212 Raiv und fentimental III 113. 285 Rame II 187. III 194f. 257 Namengeben III 114 Nafenschleim III 53 Nation II <u>164.</u> III <u>11.</u> <u>64</u> Natron III 237 Natur II 10. 15 f. 113. 117. 133. 173. 187. 191. 195. 198, 208, 223, 233, 241. 245. 269. 275. 287 f. 291. 308. 311. III 4. 5. 11. 20f. 24. 29. 42. 53. 70. 85. 88. 92f. 104f. 183, 194, 223. 245. 253 f. 263. 273. 351. 378. IV 8ff. 25. 27 ff. 141. 171; - und Runft II 209 ff. 245, 293, III 88, 293; Meffias der - IV 44; Moralitat der -III 378. IV 231; - tanat IV 34 Naturalismus IV 39 Naturalift IV 43 Raturanfichten III 284. 291 f. 341. IV 164 f.; betrachtungen IV 8ff.; fattur III 342: sforscher IV 10. 16; sgenuß III 287; egeschichte II 16. 180, III 100, 323, 336; egefete III 240. 260, 331. 378 (f. Gefege); shiftorifer III 29; strafte III 26, 234; stunftlehre III 4; slehre II

#### ★ 291 ★

14. III 40 : . menich II 255 ff. : | Rovellen II 309 smpthologie III 30; snachs Rurnberger, Brofessor I (Lxn) abmung II 228, III 14, 272 Rurfein (Chaos) III 153 Rutritionsprozeß II 207, 302 (f. Rachahmung); sorgan IV 38; spoefie II 243, III 4. Rugen II 312, III 289, 292 178. IV 175; sfinn IV 38. Rugliche, bas III 41, 50, 273 40; staat III 241, 381, IV 45; stand II 179, III 260. Oberwiederstedt I (xxxvf. LH. 267, 288, IV 8; sftubium LXVII). II 90, 95 f. II 212: sipftem III 99; Objekt II 181, 205, 251, III 113, 164f, 187 swissenschaft I (xxv). III 358. Objektiv - fubjektiv III 113 381 Offenbarungen II 115f. 185. Regation II 207, 210 198, III 63, 260 Regativ II 198 Dffentliche Meinung II 155 Reigungen II 278, 293, III 62 f. 253, 340 Offafionalism III 190 Rerven I 204, 218f. 223, III Dionomie II 187. 240. 243 ff. 116, 234; spathologie III 174 274. III 3. 36. 57. 222. Reffir und Bulima II 309, III 269, 285, 364 11 Õl II 213, III 210f. 269 Reudietendorf I (LIII) Oper II 208, 229, 304, III 14. Reue, das III 360 20 Reu = jung III 347 Overette III 14 Reuplatonifer I (xxi. xxix) Ovveln III 301 Reutralisation III 294 f. Orben II 153 Remton III 100, 333 f. Ordnung II 123 Nicolai II 62 Organe II 132, III 80f. 93. Riebetter II 82. 84 f. 129f. 180. 202. 204. 346 Riedrige, bas II 302 Organische Ratur III 252 Organisationstrieb III 34 Riethammer II 85. 89 Mimrodt II 94 f. Organologie III 173 Ronnen II 273 Organon II 267, III 163 Not III 87, 104 Orient I (LXXIX). II 37. 39. Note II 228, III 37 129. 234. 268. 303. 314. Rotwendig, steit III 131, 144 III <u>52.</u> <u>102.</u> <u>298.</u> IV <u>108.</u> Notzucht II 217 142. 229 (f. Indien und Noumena II 287 Morgenland)

Originalität II 253, 258. III Perpetuum mobile II 33. 251 f. III 42, 53, 64, 271. 108 Ornamente III 12 335, 358 Orpttognofie III 94. 98, 173. Perfiffage II 118 Berfon III 95, 109, 254 175, 219, 243 Offian II 49 IV 257 Berfonenlehre II 199 Oftraziom II 269 Berfonlich, steit II 226. 250 Ottenbaufen II 82 313 f. III 64, 113, 290 Orpgen II 214-7, 219f. 222. Berjonifitation III 25 260, III <u>87.</u> 174. 186. 191. Berivettive II 264. III 81. 232—5. <u>251</u>, <u>256</u>, <u>280</u>, 337 **299**, 325 Beter ber Große III 276 Babagogif II 257, III 24, 81. Betronius I 165 Pflanze II 207 ff. 213. 216. Bantheismus II 128, 170, 271. 218, 222, 226, 240, 260, 273. 286f. III 27. 36. 96. 295 f. Bapft I (LvIII). II 22. 24. 27. 241, 252 f. 260 f. 295, IV 32, 44, III 300 208, 229 Barabeln III 79 Pflicht I (Lxiv). III 184. 297 Baracelsus III 175, 284, IV Phanias I 134 3, 259 Phanomenologie III 381 Baradies II 121. 156, 185 f. 198 Phantafie I (LXXVII. LXXIX. Paradogen III 57 LXXX f.), II 197, 208, 218, Parallelism II 303 242, 301, III 5, 13, 20, 26, Parodie II 217 38, 63, 81, 84, 165 f. 187, Barfen II 291 215. 358. 369. 384 (f. Ein-Paffivitat III 344 bildungefraft) Patentidee II 253 Phantaftit II 261, III 35 Bathogenie III 369 Pharmageutit III 317 Bathologische Bhilosophie III Philanthropen II 34 91; - Logif III 331 Philifterei II 112. 123. 130. Patriarchen III 366 153, 176, 245, 272, III 295, Batriotismus II 157, 270, III 363 27 Bbiloftet III 10 Pein III 63 Philologie II 7, 29, 245, 249, Perfettibilitat II 123, III 108. 313, III 4, 13, 56, 175, 194 f. **296**, 379 321, 324 f. 327, 356, 372

## **★** 293 **★**

Bbiloforb, poetifder III 376 Bbiloforbem III 37, 45 Philosophie I (xx1.xxv. Lxxxif.). II 33, 35, 41, 74, 81, 94, 96 f. 112 f. 124. 132. 147. 172, 174—83, 185 ff. 192, 201. 211. 241. 251. 253f. 258 f. 261 f. 265, 277, 280 ff. 285, 301, III 9, 11f. 19, 21, 28, 30 f. 39, 45, 52, 56, 69, 72f, 75-9, 82, 88, 91. 97f. 101. 105. 107ff. 118f. 122, 124ff. 143f. 152 154, 158, 167, 170-3, 176, 181, 195 ff. 208 f. 219, 246. 248, 258, 277ff. 292, 298, 305, 307 f. 324, 327 f. 330-3, 335, 346, 354, 360, 365, 371 ff. 384; pathologische -III 91: - bes Lebens III 54. 346; - ber Biffenschaften II 254, 257; philologifche -III 56; - ber Befchichte III 56, 169, 187, 209; - ber Menfcheit III 102; - du monde III 196 Bblogifton III 234, 269, 279 Phoronomie III 250 Bhosphor III 223, 243, 261 Physic I (xx1). II 41, 183, 190, 207, 209, 214, 219 f. 240. 250 f. 254. 265. 285. III 39, 42, 84, 88, 96, 101, 103, 174f, 213, 229, 242, 257, 268, 270, 272, 313 f. 318, 333, 341 f. 344, 346; logische - III 235

Bhufiter II 279, III 191 Bhpfitomathematifch II 263 Bhufitotheologie II 250 Physicanomit II 226, 238, III 27, 44, 74, 78 Phyfiologie II 132, 173, 210. 288, III 83f. 306, 311. 314 f. 317 f. 329, 342, 348 f. 351; poetifche - II 226; veraleichenbe - III 387 Dietiften III 379 Pindar II 141. 179 Blan III 37, 276 Blastit II 230. 299, 304, III 20. 80f. Platner III 6, 307 Plato II 187, 201, III 200, 221, 307 Blatt III 13 Blotin III 186, 190, 221, 235 Pluralismus II 197, 204, III 36, 212 Plus und Minus II 301 Pluspoefie III 10. 12 f. Boeme II 297, III 76 Boefie I (xxII). II 19, 39, 138. 144. 169, 176, 219, 226, 230, 233, 253, 280, 289, 294, 298 f. 301, 303, 308, III 4-16, 18 ff. 35, 43, 67, 71. 79 f. 91. 176 ff. 195 f. 263, 274, 289f, 292, 299, 339 f. 353, 357, 360, 362 f. 366, 377, IV 10, 14, 73, 75, 168, 170-5; alles - III 5f.; orientalifche - II 303. IV 257, 259; tranfgenben-

tale - III 9: Bine., Minuepoefie III 10, 12f. Boefie, Univerfalgeschichte ber III 11 f. Boet (f. Dichter) Boetif II 304 f. III 7, 19, 342 Poetifieren III 8f. 175, 209 Poetigismen II 11 Boland II '96 Bolaritat II 175, III 103, 216, 313 f. 347 Bolemit II 176, 182, III 170. 222 Bolitif II 221, 252, III 84, 191, 208, 229, 277, 300, 345, III 191, 208 Bolitifche Biffenschaftelebre II 42, 143 Bolizei II 142, III 74, 278, 364 Polit II 136 Pompeji II 65 Bonberabilien III 231 Bove II 125 Popularität II 121. 141. 296. III 199 Popularphilosophie III 44 Bofition II 193 Bofitiv II 198 Bostulate III 212 Potens II 209. 236. 249. 309. 314. III 11. 45 f. 103, 244. **246**, **250**, 372 Potengen III 315 f. 348, 355 Botengierendes Bringip II 196. ш 82 Potengierende Genitive II 117. 120, 124 f. 140, 162, 183,

187, 197, III 52, 82, 142, 154, 171 f. 178, 193 f. 213, 246, 338, 340, IV 28, 85 Brabeftinationsipftem III 52 Braftifche, bas III 57 Brazis II 221, 255 ff. III 84 Bragipitation III 262 Predigten II 6, 21, 294 f. 297. III 11. 27. 110f. 219. 284. 286, 292, 302 Bremierminifter III 32 Breufen II 157 Briefter II 15. 22. 26 f. 126, 129, 291 Bringiv, bochftes III 171 Broblem III 170, 369 Brodufte II 206, III 182 f. 355 Progreffivitat II 121, 123, III 296 Prophet II 19, 201, 315, III 46, 83, 97 Prophezeiungen III 63, 77 Broportionen, Theorie ber ibeas lifden III 13 Brofa II 208, 219 f. 243, 247. 302, 311, III 3, 10, 105, 280, 292, 360, 363 Profelitiemus III 64, 102 Protestantismus II 27-30. 44. 144, III 198, 228, 286, 296. 300 Broteus II 177 Pfalmen III 284 Psychologie II 132, 173, 190. 288, III 84, 90, 217, 267, 329. 342. 372; reale - III 35; vergleichende - III 387

#### **★** 295 **★**

Bipchologifche Dynamit III 99 266, 288, 305, 311, 313, 351. 371. 376 f. 383. IV Ptolomaus III 100 Bublitum III 57, 74 258 (f. Beit) Bubligiftit II 239 Rausch III 340 f. IV 37 Budern III 192 Rauschenberger Schlacht III 290 Bunft III 114 Reaftion III 288 Bpramiben IV 44 Realismus II 201. III 57. 97. Pythagoras III 19 185, 332, 359 (f. 3bealismus) Realitat III 266; - Schein Quadratur bes Unendlichen III III 372 Rechnung III 371 Quabratur bes Birfels II 158. Recht II 286 f. III 161. 180. 183, 230, 251, III 185, 304, 184. 273, 280 ff. 285 f. 291. 335 310 f. 320. 375; romifches -Quater III 286 II 269 Qualitat II 236, III 214f. Rechtslehre II 132, III 297 Rede II 246f. 303, III 43. 284, 378 72. 115 f. 173. 220. 291 ff. Quantität III 214 f. 284. 378 Quedlinburg I (LXVII. LXIX) 354, 363; stunst II 299, III Quell I 121, 128, 132, 134, 43. 99 227, 229 Redner III 25, 246 Quellengebete III 11 Reflexion II 120, 150, III 16, Quenftedt II 95 69, 86, 93, 119-26, 154, Quietism II 268 165, 211, 230, 326 Quodlibet II 208 Reformation II 25 ff. 315 Regel III 205, 374f. Regenbogen III 11; stropfen Rabenstein I (LXXI) Rafael III 272 II 213 Rationale Ropfe III 223 Regenstein I (LXVII) Regierung II 147. 164. 166f. Rationalism II 201 Ratsel III 37, 79 169 Rauchen II 214 Reich, neues (taufenbjabriges) Raum II 197, 205, 211, 295 f. I 169, 223, 234, II 129, 311 ff. III 26, 44, 81, 83, 152, 309 f. III 62, 156, 160; 88, 93, 96, 99, 103, 112, romifches - II 124 140, 151, 157, 167, 175, Reichardt, Joh. Friedr. I (xv. 190, 215, 244, 249 f. 261, LXXIV) (f. Deutschland)

Republit II 269, III 25, 40. Reichenhall II 107 Reihen III 175, 250, 252, 258 228. 336; - mit Ronig II Reim III 4 152 Rein III 146 Republikanismus II 93. 152 f. Reinhold I (xxxiv. Lv) 160, 166, III 92 Reifebeschreiber III 13, 199 Reue III 168 Reisende IV 26-39. 64. 75 Revolution II 36. 42. Reig II 165. 182. 195, 204. 130, 136, 148, 155, 158. 210. 219 f. 233. 258. 260. 164, 169, III 108, 117, 287 277. III 32 ff. 37. 41. 45 f. Revolutionsfriege III 181 54, 59, 63, 68, 72, 85 ff. Rezensenten II 142. III 7. 325 Rezepte II 263 f. 268 90. 106 f. 173 f. 188, 191, 199, 201 f. 231 ff. 256, 279. Regitativ II 303 306, 314, 317f. 335, 343, Rhetorif III 44. 99. 325 366 f. 381; barteit II 103. Rhetorifche Poefie III 13. 15. 220 f. 228, 233, 258, 273, 19 III 72. 86 f. 174. 180. 200. Rhythmus II 233 f. III 4. 59. 202 f. 227, 229 f. 232, 279. 80. 105 Richter, Jean Paul I (LVII). 342f. 366f. 368 (f. 3rri= tabilitat) II 96, III 22, 231, 356, Relationeprozeg III 302 365 f. Religion I (xxi. Lxxvinf.) 148. Richter, ftochpometrifche Unter-150. 202. II 21. 126 f. 132. suchungen III 290 201, 220, 223, 254, 268, Richtung III 215 **273**, **281**, **289**, **291**—7, **315**, Ritter I (xv). II 14, 215, III III 23, 26 f. 34 f. 42 f. 52. 172. 175. 231. 258. **261**. 102 f. 107—11. 177. 289 f. 334 f. 181, 229, 265, 296, 379, Robespierre I (Lvn). II 37 IV 12, 172, 176, 233 ff. Rodenthien, hauptmann II 70. 74f. 77f. 81f. 84, 90f.; -Religionegeschichte III 64; lehre II 292, 294, III 379; Egs fein alterer Bruber II 83 f.; perimentalreligionelebre III feine Frau, verwitwete v.Rubn 285 II 81 ff. 85. 90f.; siche Reliquien I (Lxvi). II 23 Rinder II 86, 93 Reprafentant, sieren II 169. Roman II 6, 14, 124, 136, 245. 253 f. 259, 267, III 48 243 ff. 304—9. 313. III 5 f. Reproduktionetraft II 206 10. 12 f. 15 ff. 39, 73, 80.

## ★ 297 ★

| <u>102.</u> 177. 181. 193. 195. | Salinistik III 276. 344 (f.    |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 274. 279. 284 f. 288. 293.      | Halurgie)                      |
| <b>298. 302. 353. 355. 362.</b> | Sallust II 107                 |
| 387                             | Samen III 53, 365; sauss       |
| Romantit I (rv). II 240. 243.   | leerungen III 207; storn       |
| 282, 301, 304 f. 308 f. 314.    | III 73                         |
| III 3. 6. 13 f. 17. 20. 39.     | Sanstrit IV 3. 39              |
| 102. 230. 280. 289 f. 343.      | Sappho III 278, 299            |
| 353, 360, 387, IV 65 f. 89,     | Satire III 6f. 182             |
| 107, 170, 172, 190, 232,        | Saturation II 204, 210         |
| <b>259</b>                      | Saturnalien II 143             |
| Romantifieren III 35, 45 f. 64. | Sape II 235, III 316, 320,     |
| 272                             | 359, 365, 369                  |
| Romange I (xvri). II 246. 305   | Sauren III 233, 235            |
| Romangier III 13                | Schachspiel II 201. 264. III   |
| Romer II 82 f. 124, 129         | 9. IV 210                      |
| Röschlaub II 106. III 87. 302.  | Schadow, Gottfried II 157      |
| 315                             | Schall III 278 (f. Ton)        |
| Rostrappe I (LXVI—LXX). II      | Scham II 116. 210. 273. III    |
| <u>95, 97</u>                   | <u>168</u>                     |
| Rouffeau II 65. 271. III 48     | Scharffinn II 141              |
| Ruhe II 97, 104 f. 138, 211,    | Schaufuß II 107                |
| 268, 270, III 14, 138, 263,     | Schauspiel II 231, 294, 296.   |
| 377. 387                        | III 20 (f. Drama); Schau-      |
| Rührende, das II 218, III 21    | fpieler II 227, 229, 231, 302, |
| Rüling II 78                    | III <u>25</u>                  |
| Rune IV 4                       | Scheidungelehre III 307. IV    |
| (Runge, Ph. D.) IV 56, 161, 192 | 37; smittel III 257            |
| Rustan IV 80 f.                 | Schein III 146-51, 272, 372 f. |
|                                 | (f. Bahrheit)                  |
| Sache (f. Ding)                 | Schelling I (xv. xxv. Lv). II  |
| Sachs, Hans II 65, III 20       | 14. 97 f. III 29 f. 149. 172.  |
| Safte III 316 f. 367. 376       | <b>222.</b> 290. 384. 386      |
| Sagen II 117; - ber Bufunft     | Schemhamphorasch II 187        |
| III <u>156</u>                  | Scherz II 253. III 70          |
| Sais, Göttin zu I 254. IV 7.    | Schickfal III 63, 184, 283, IV |
| 40. <u>44</u> f.                | 166                            |
|                                 |                                |

Schiller I (xxix. xxxiv). II 3. | Schmit, R. Chr. I (IL) III 22 f. 299. 365; Rauber I (xxxvi); Raiv und fentimental III 113, 285; Gotter Griechenlante II 3; Tenien I (LXXXII) Schirach II 52 Schlacht III 231 Schlaf I 12f. 153, 216, 222, III <u>68, 98, 178, 189, 253, 256,</u> 263. 312. 374. 382. IV 37 Schlechte, das II 247 Schlegel (beide) II 245; Auguft | Bilhelm I (xv. xxv). 230-3. H 82. 95. 99. 107. III 294, 321, 353, 366; - Ses malbebefchreibungen II 230; Friedrich I (v. x. xvi. xix f. XXV-XXVII. XXX. XXXV. LX. LXXVI. LXXXIf.). II 73, 78 f. 82. 89. 95. 97 f. 107. 118. 141. 249. III 3. 6. 113. 172. 193. 252 f. 272. 283. 290. 293, 321, 353, 365 f. Lus ginde III 193 Schleier f. Ewige Jungfrau Schleiermacher II 40. 292. III 42, 229, 283 Schlichtegroll I (ILf.) Schliegen III 238 Schlöben III 299 Schlummer III 68 Schluß III 320 Schmerg II 126, 201, 215f. 279, 282, III 25, 52, 83, 93. 107. 109. 160 f. 163. **192. 211. 219. 388** 

Schmit, Rantianer I (xxxiv) Schmidt, Ignaz Did., Beidichte der Deutschen II 107 Schocher II 235 Scholaftiter II 173 f. Schone, bas II 138, III 31. 34, 50, 246 Schönheit II 286 f. III 72. 340. 375. 379 Schonheitelehre III 339 Schöpfer II 133 Schranten III 103. 107 Schreiben II 18. III 72 Schreibefunft III 99 Schrift II 126,250, III 116.350; stunft III 355 f.; sftellerei I (LXXXII). II 8. 19. 140. 199. 247 ff. 310. III 116. 173. 219. 284. 299 (j. Autor); leben von Schriftstellerei II 249 Schule III 95 Schwäche II 24. III 34f. 59. 62, 71, 81, 88, 90, IV 231; - Starte III 90 Schwangerschaft III 267 Schwärmerei II 112. 134. 143. 174, 191, 282, III 16, 46 Schwefel II 213 Schwere II 207. 211. 236. III 188. 192. 207. 214. 217. 220 f. 232—6. 241 f. 251. 258 f. 263 f. 268, 313, 386 Schwimmer III 89, 97 Scriptores rerum Germanicarum II 107

## **★** 299 **★**

Seele 108, 114. 186, 189 ff. 193—7. 199. 205. 208 f. 211. 215. 225. 231. 233. 235, 240, 288, 312, III 53, 71. 86, 93, 95, 103, 106, 186. 201 f. 204, 216, 221. 253, 313, 342; - und Rorper II 102, 190 f. 207, 209. 211, 214, 216, 220, III 34, 37, 84, 95, 103, 127 f. 242, 316 f. 329. 348. 372. 374 ff. 385; und Beift II 197, III 172. 218. 242. 244. 312. 314. 357; - wie Barme III 212 Seelenbewegungen III 103 Seele, icone III 336, 340 Seelen,onftruftionelehre II 215; strantheiten III 95; smagnes tiem III 67, 288; : manberung II 73. 62. 96 (f. Bieber. geburt) Seben II 214, 252, III 83, 329 Seber II 299, 310. III 61 Sehnsucht IV 11. 188 Sein - absoluter Stoff III 151; - einfaches, mannigfaltiges III 139f.; - Ertennen III 113; - Saben III 131, 151; - Tun III 130, 134, 154 Selbstabfonderung п auflofung III 73; sbetrachs tung II 139. 181; .beurteis lung III 69 : sbewußtsein III 385; sburchbringung Beiftes II 175; sempfinden III 58; sentaußerung II 116.

181; smodifitationen II 138; smord II 99, 193; sfprache, innere II 237; stötung II 178; everständnis II 117 Selbzweien II 198 Selmnig, Abolph I 216. II 72. 81, 85 Semler II 90 Senff, Bergrat I (Lixf.). II 92 Senfation III 213, 217 Senfibilität II 206. 220 f. 273. 287, III 227, 234, 261, 342, 366. 368 Sentimental III 113, 196, 285 Segernieren, f. Exfremente Segen III 134 Shatespeare II 82 f. 97, 217. 245 f. III 3. 13. 20. 73. 182. 280. 298. 302; Samlet III 73, 287 Siebeneichen II 106 Sillig III 200 Sinn II 114. 132. 135. 171. 188, 194 f. 197, 200, 218, 285, 288 f. III 48, 60, 76, 97. 116. 129f. 152. 167. 204, 260, 330, 358, IV 231; Sinnbild III 44 Sinne II 126. 191 ff. 197. 206, 214, 221 ff. 227 f. III 34. 47. 50. 60. 72. 76. 93. 128 f. 197, 204, 224, 239. IV 27. 231 Sinnengenuß III 286; elebre, physiologische II 210; rausch III 98; swelt III 156. 160; mefen III 280

#### **★** 300 ★

Spleen I 161 Sinnliche, bas III 359 Sitten und Gebrauche III 199 Sponfieren III 178 Sittlichfeit III 61 f. 92 Sprache II 18 f. 108, 111, 126. Sig ber Seele II 215 146, 172, 210, 234-9, 305, Stalen III 216. 217 III 19. 24. 37. 69—72. 79 f. Cleptifer II 14. 134. 175 f. 92. 157. 176. 179. 181. 184. 191. 206. 215. 265. III 57 333. 339. 345. 348. 350. Stlaven II 164 Stulptur I (xxII). II 208. 230 f. 356. 358f. 361. 376. 381. III 272, 294 383 f. IV 3, 31, 39, 173 f. Slevoigt II 18 (f. Grammatit) Sprachtunft II 299; elebre III Sofrates III 169 Sofratie II 179. 285 85 Soldaten II 272. III 286. 293 Sprichmorter III 180 Springbrunnen III 11 Sollizitation II 206 Solon II 167 Sprunge III 351, 371 Staat II 126, 129, 143 147. Sonderbare, bas II 118 151. 159. 166. 220. 252. Sondershaufen, Bringeg von II 83 f. 254, 269-72, III 36, 38, Sonett II 231 40. 74. 114. 116. 159. 226. Sonne II 215, III 65, 231, 229, 260, 273, 277, 285 f. 258, IV 249 288. 300 f. 307. 357. 369 Sonnendienft II 291; sfalg I Staatsbeamter II 150; .burger II 150. 166; sindividuum (LXXIV) Sonnenfels III 6 II 124; sverfaffungen III Sophisten II 175 219 Sophofles III 10 (Dbipus auf Stadt III 72 Rolonos) Stände II 167. 270. 273, III Spanier II 242 193, 225 Spağ III 3. 230 Start, Dr. I (LX) Starte II 278, III 90. 161. Spetulation III 185. 323. 370 Spiegel v., Dombechant II 60 348 Spiegelberge II 60 Stärfere, ber III 109 Spiel II 300. 309, III 25, 70 Stärkenbe Methode II 198 Spinoza I (xxi. xxix). II 182 f. Staffurt I (LXVII) 259, 282, 292, III 172, 191, Stätte I 98, 111 <u>219. 221. 296. 307. 330</u> Steine II 208, 286 f. 252 f.

#### ★ 301 ★

| Stein ber Beifen II 183, 197.    | Stumper III 13                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| 220, 251, III 360, IV 240,       | Subjett II 181, 205, III 187                         |
| <b>255</b>                       | Subjettiv und objettiv III 113                       |
| Steinbart III 194                | Substang II 133. 205, III 120.                       |
| Steinpolitif III 191. 208        | 156. 160. 162. 164. 183.                             |
| Sterblichkeit II 223             | 230. 238. 245. 258. 280 ff.                          |
| Sterne, Loreng III 231           | Substitution III 284. 287                            |
| Sterne III 65                    | Suchen III 326                                       |
| Sternfpftem II 209; -marte       | Sultane II 164                                       |
| III 229                          | Sunde II 287, 290, 296, 310.                         |
| Sthenie und Afthenie II 142.     | III 111                                              |
| 217 f. 225. III 65. 73. 179.     | Sündflut IV 37                                       |
| 232 f. 241 f. 244. 247. 302.     | Suge, das III 238                                    |
| <b>318.</b> 378                  | Symbol II 140, 149, 181, 189,                        |
| Stil I (LVI). II 239. 308. III   | <u>207.</u> <u>210.</u> <u>227.</u> 230. <u>245.</u> |
| 3. 5. 16 f. 83 f. 99. 157. 166   | 253 f. 259, 291, 310, III 4.                         |
| Stilifiik III 99                 | 21, 30, 48, 55, 66, 77, 92,                          |
| Stimme II 233. III 94. 96.       | 101. <u>157.</u> <u>178.</u> <u>182.</u> <u>206.</u> |
| 98 f. 115                        | 231. 338 f. 387. IV 44                               |
| Stimmung II 87. 106. 115.        | Symmetrie III 219                                    |
| 237. III 44. 59. 115. 180.       | Sympathie II 237. III 295                            |
| 199. 224. IV 19                  | Symphilosophie II 114. 185.                          |
| Stock, Dora I 218                | III 69 (f. Gefellschaft)                             |
| Stodmann (Bie fie fo fanft       | Symptome II 215. III 91. 198                         |
| ruhn) III 12                     | Synfretismus III 307                                 |
| Stoff II 120, 195, III 46, 85 f. | Spnfritizismus II 250. 257 f.                        |
| 122f. 133ff. 137—45. 148f.       | III <u>307. 319</u>                                  |
| 151. 166. 178 f. 188. 240.       | Spnonymen II 118                                     |
| 251. 256. 262. 271. 274.         | Synthefis II 179. 188 f. 210.                        |
| 277. 304 f. 312 f. 331. 351.     | 221. <u>255.</u> <u>263.</u> 290. III 140.           |
| 383 f.                           | 143. 145. 149. f. 154 f. 159 ff.                     |
| Stolberg, F. E. II 3             | 172, 187, 213, 215, 239, 319 f.                      |
| Stolberg, Graf II 63 f. 78. 89   | 326 (f. Thefis und antithetisch)                     |
| Strafe III 117. 185              | Synthetische Ibeen a priori                          |
| Strome IV 169                    | III <u>159</u>                                       |
| Studieren II 133                 | Spftem II 139, 141, 171, 176,                        |
| Stufenberg I (LXVII)             | 181. 183. 185 f. 200. 262.                           |

286 ff. 294. III 72. 87, 100. Tennstedt I (IL. LV. LXV f.). II 156 ff. 186, 190 f. 247, 278, 70, 74, 78, 86, 89 306 ff. 331, 337, 354, 359 f. Testament, neues II 310. III IV 29 12. 54. 193. 284f.; altes III 12, 28, 30, 193, 284 f. Spitole II 233 Teufel II 101. 293. III 26. Tabaf II 72 234 Teufelsmauer I (LXVII) Tacitus II 107 Tagebuch II 47 ff. III 272 Tegt III 37 Tages (Begebenheiten eines Thale I (LXVIII.). II 95 Tages) III 298 f. Theater II 303, III 14. 44. Tageszeiten II 115. III 68. 71. 208. 284. 300. 353 **193. 298** Theismus II 127 Taft III 57, 173 Themiftotles III 169 Theodizee III 354 Talent II 115. 174 Tang II 227. 230 f. 236. 299. Theogenien III 172 Theofrit I (xxxv). 238 III 267, IV 34 Tat III 36 Theologie I (LXXVII ff.). II 257. 295. III 28. IV 233 Tataren III 193 Tatigfeit II 198, III 35, 42. Theophanie II 268 71. 130. 134. 162 f. 166. Theophilanthropie II 37 168. 180. 182 f. 185. 202. Theophrast III 55, 175 205, 214, 226, 229, 275, Theorie II 112. 221. 255 ff. **281. 301.** 340 III 38, 84, 97, 100, 135, Tatsache III 273 ff. 325 182, 206, 265, 319 f.; - der Taufendundeine Racht II 309 ibealischen Proportionen III Technik III 90, 228 13 Technische Menschenlehre III Theosophie II 285 99; - und wiffenschaftliche Therapie III 369 Badagogif III 101 Thefis II 255 ff. III 143. 145. Teil III 279 149 f. 154 f. 254, 319 f. (f. Telegraph III 340 Antithefis und Synthefis) Tempel II 226, 250, 270, III Theurgie II 201 28. IV 36. 38. 40. 44 Thielemann I (xvi. Lxxiv). III Temperament III 200. 352, 368 289 Tennemann III 307 Thomas von Aquino III 299 Tendengen III 60, 120f. 222 Thucydides II 107

#### 303

I (xxxiv). II 81. 84f.?; - Transsubstantiation II 162. III Mor. Aug. v. III 274 Thuringen IV 61. 67 Tied I (vn. xvf. xxiii. xxix-XXXII. XXXIV f. xxxviif. LXXIII f. LXXX f.). 221. III 3. 6. 280, 283, 298, 365 Tiedemann III 307 Tieffinn III 353 Tiere II 142, 207ff. 212, 216. 218 f. 222 ff. 226, 229, 235, 256, 260, 273, 286 f. III 27, 36. 39. 72. 94. 96. 252 f. 259. 261 f. 388 Titel II 7. III 194 f. 322 Titian III 23 Tod I 32 f. 40 f. 89. 117. 158. II 39, 88, 113, 132, 140 f. 185. 193. 206. 214f. 224. 253, 280, 292, 297, 312, III 32 f. 35, 53, 58, 62, 68, 71. 96, 106, 182, 190, 245, 253, 312, 349, 367, IV 15, 45. 66. 221. 240. 243. 246. 253 ff. 258 Tote Ratur II 260 Totung alter ufw. Menfchen III 285 Tolerang II 169 f. Ton II 233f. 236f. 300. III 10. 44. 216, 278, 289, 333. 361 f. Tontunft (f. Mufit) Topologie III 311 Tradition II 182 f. 239 Erägheit II 198, III 52 f. 110

Thummel, Frau von, geb. Rubn | Transfufion III 381. 386 71. 331 Tranfgenbent II 178, 181, III 9. 342 Tranfgendentalpoefie III 177f. Trauerfviel II 253, 296, 304, III 4, 20, 73 Träume II 114, 141, 196, 215. 289, 308, 310, III 68, 83, 93. 97. 190. 246. 253. 378. IV 24, 57ff. 168, 217 Traumbilber III 253 Traurigfeit II 217 Travestie II 125, 217 Treue III 168 Triangel III 210, 215, 277 Trieb II 205. 277. III 72f. 92, 140, 184; - nach Bollendung und Bollftanbigfeit Ш 91 Trinfen III 67 Tropus II 55, 66 Eropif III 178, 194, 338 Tugend II 211. 260. 280. 283. 290. III 59. 109. 112. 117. 159, 161, 177, 245 f. 296 f. IV 234f.; slehre IV 233 Tun III 97, 134; - benten II 255 (f. Sanbeln u. Daden) Turgeszenzen III 207 Turmalin III 247 Tycho de Brahe III 100 Thous III 194 Übel II 279 ff. 290. III 39, IV

Ubereilung III 44. 72 überfluß III 81, 87 Übergange III 14 Übergangeftoffe III 189 Überfegung II 125, 141 Überfinnliches Befen II 115 Überwindung III 284 überzeugung II 200. 252. 289. III 44, 53 f. 168 Übung III 276 Umarmung II 209, 277, III <u>54. 76. 102. 109. 253. 348.</u> IV 36 Umgang II 12. 26, 197, IV 68 Unangenehme, bas III 108 Unauflöslichfeit III 90 Unbedingte, bas II 111. 117 Unbegreiflichfeit f. Berftanb. lichteit Unbefannte, bas III 41, 105 Unbestimmte, bas III 260 Unendliche, bas III 54, 205. 230, 249, 356 Unger III 289, IV 259 Unglud f. Glud Uniformen II 151 Universalgebanten II 11; .monarchie III 36; spersonalität II 199; sphilosophie II 158; -republit II 129; -staat II 143 Universum II 134, 146, 175, 190, 196, 201, 289, III 13, 29, 60, <u>64, 91, 99, 168</u> Unluft f. Luft Unordnung III 288

Unschuld II 249, 282 f. III 58 227 Unfichtbare, bas III 92 Unfterblichfeit II 139. 187 211, 219, 223, 251, III 106f 117 Unterhaltung III 40. 116f. Unterscheidung III 41. 281 Unverftanblichfeit f. Berftanb lichteit Unvollftanbige, bas III 70 Unwiffenheit II 133 f. 283, 285 Uranologie III 243 Urbefannte, bas III 55 Urbild IV 177 Urhandlung III 119-24 Urin III 53 Urfeim III 194 Urmenfch IV 233 Urfache III 90. 230 Urteil III 41. 76. 182, 267. 307, 320, 387 Urteiletraft II 131 Urvolf IV 39 Utenfilien III 268 Benen II 217 Beranderung III 40. 269. 376 f.; - der Geftalt III 269 Berbrecher II 136, III 175 Berbrennung II 213f. 222, III 38, 104, 251, 256, 271 Berbichten III 221, 235 Berdunnen III 221 Bergangenheit II 114. 304. 313, 315, III 23, 26, 61,

103, 165, 225, IV 221

## ★ 305 ★

| Berganglichteit II 12f. III 53     | Bolferrecht II 270                                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Bergeffen III 35                   | Bollendete, bas II 298                                |
| Bergleichen III 45                 | Boltaire I 134, 183, II 65,                           |
| Berhaltniffe III 270, 340, 360     | 244. III 6, 12, 16, 44, 56                            |
| Berhaltnisglied III 249            | Borausjegen II 180                                    |
| Berflarung III 62, 66              | Borbild II 180                                        |
| Bertleidung II 217                 | Borlefungen III 96, 325                               |
| Bermehrungeprozeß III 302          | Bornehme, der III 51                                  |
| Bermogen, außer fich ju fein       | Borrede II 7                                          |
| П 115                              | Borfat II 180                                         |
| Bernunft II 197, 259, 279.         | Borftellung III 114. 141 f. 144.                      |
| 290. III 13, 55, 58, 140.          | 147 f. 163, 378                                       |
| 214. 387. IV 18; prat-             | Bortrag II 239 f.                                     |
| tische – III 266                   | Borurteil II 115, 121, 178,                           |
| Bernunftlehre III 370              | 180, III <u>48, 71, 108, 254</u>                      |
| Berjöhnung III 8. 281. 283         | Borgeit I 52-5. 65. 159, 245,                         |
| Berftand II 197. 218. 245.         | II 33, 134, 136, 138, 227,                            |
| <u>259. 267. III 5. 8. 13. 26.</u> | 315, III 351, IV 30, 88, 123,                         |
| 30 f. 38, 54, 93 f. 140, 165.      | <u>128.</u> 135                                       |
| 214. 270. 358 f. 381               | Boğ, J. S. III 14                                     |
| Berftandlichkeit II 113. 263.      | Bulfan II 148                                         |
| III 10. <u>105.</u> IV <u>3</u>    |                                                       |
| Berfteben II 117. 283; Richt.      | Bachstum III 303                                      |
| verstehen II 114, 117              | Bachter III 299                                       |
| Berftorbene II 119                 | Bahn und Babrheit II 112                              |
| Berfuch f. Experiment              | Bahnfinn II 191, 310, III 31,                         |
| Bermandtichaften III 270           | 46, 55, 65, 327, IV 15f.                              |
| Verworrenheit II 122               | 256 f.                                                |
| Bergweiflung III 50                | Bahrheit II 119. 146. 182.                            |
| Befte III 374 ff.                  | 200, <u>258</u> , 286 f. III <u>88</u> , <u>113</u> , |
| Biered v., Rriegerat II 96         | 146-51, 189, 250, 330,                                |
| Birgil III 18                      | 370. 375 (f. Schein)                                  |
| Birtuofitat III 42                 | Bahrnehmbarteit III 275                               |
| Bivifizieren II 176. III 216       | Bahrnehmlichfeit III 276                              |
| Botale II 211. 233 ff. 237 f.      | BahrnehmungevermogenII112.                            |
| 301. III 19. 216                   | III 289                                               |
| Bolf II 121, 129, III 31, 57, 104  | Bahricheinlichkeit III 205                            |
| IV                                 | 20                                                    |

Bathalla III 253 28arme II 215, 218, 251, 260, III 47, 174, 179 ff. 188, 207, 212, 215, 221, 227, 232 f. 236f. 241, 251, 256, 259. 263 f. 270 f. 278, 317, 361 (f. Ralte) Baffer II 213, 216, III 24. 216, 229, 262, 264, 271, IV 25. 36 ff. (f. Fluffige) Bechsel III 273 Bechselreprafentationslehre II 201 Bedgwood II 240 2Behmut I 97. 116. 218. II 99. 138. 292. III 43. 279. IV 66. 217. 259 Beigel II 106 Beib II 73, 207, 209 f. 217. 273. 275. HI 31. 67. 70. 109, 196 f. 216, 287 (f. Frau) Beinen II 218 Beife, der II 201 Beisheit III 29, 231 Beisheitstunft; -wiffenschaft III 160 Beissagung II 299 Beigenfels I (x11 f. xv1 ff. Lix. LXIF. LXVII. LXIX. LXXIII. LXXV). III 110 Belle III 352 Belt II 188, 190 f. 193, 195, 198, 209, 211, 220, 232 f. 259, 283 f. 286, 295, 300, 312, III 24, 26, 31, 46, 51, 55. 60. 72. 84. 86. 95 f. 98. 106, 113, 178, 245, 250,

258, 271, 273 f. 289, 331. 359. IV 18; sall II 114. 132. 135. III 238. 265. IV 232; befte - II 314; =enbauen H 134; -burger H 253, III 64, 211; agedicht IV 233; sgeift III 367; sforper III 367; sorgan II 291; Binchos logie II 288, III 33; sfeele II 18, 181, 188 f. 220, 289, III 33, 96, 190, 231, 312. 367, 381, 386, IV 37; -ftaat II 111; sweisheit III 274 Berben III 61 Berfzeuge II 133, 188, 200. 236. 259. III 34. 38. 49 f. 80 f. 249 Berner, Abraham Bottlob (Geologe) I (xiv. LxxII). II 14, III 36, 103, 186, 188, 256. 311. 320 f. 323. 354. 365, IV 114 ff. 118 (Berner, Bacharias) I (IX). 50 f. II 281, III 107, IV 175, 177 Bernigerobe II 60. 63f. Befen III 130-4. 136. 274 ff. Biberipruch, Sat bes III 149. 267, 313, 370, 377 Biedergeburt II 310, III 62, 96. IV 54 (f. Seelenwanderung) Bieberftebt f. Dbermieberftebt Biegleb I (LIX) Bieland I 204, II 3, 50. III 22; Agathon I 134f.; f. Didinniftan; Rabir und Radine IV 256; Oberon I

181, 228, III 274

#### ★ 307 ★

Bie fie fo fanft rubn Stod's mann] III 12 Biffe II 90 Wille II 126, 171, 190, 202, 252, 290, 293, 295, III 32. 52, 70, <u>73, 83, 85, 89, 91,</u> 97f. 196, 215, 265, 273, 321. 340. 353. 357. 377; freier III 109, 289, 296 Bollen - benten II 102, 202, III 70. 218; - glauben III 83; = fönnen I (Lx1). II 178, III 164; - vorftellen III 163; - wirfen III 115; - miffen III 29 Willfür II 173, 178, 193 ff. 200, III 76 2Bind II 213 Birter (Rame) II 107 Wirflichfeit III 144, 327 Birffamkeit III 238, 254 Wirfung III 33, 50, 84, 90. 146, 174, 381 Wiffen II 183, 252, 268, 290, III 52, 54, 88f, 114; = machen, tun II 187, III 29, 169, 341; - vergleichen III 45; - wollen II 190, III 34 28iffenschaft II 124. 133. 147. <u>178, 180, 183, 235, 251,</u> 258f. 267, III 5, 30, 34, 41, 45, 50 ff. 74 f. 77, 81 f. 89, 91, 93, 95, 97, 100 ff. 113. 116. 118. 166. 172. **192**, **194**, 206—9, **219**, 230, 240, 260, 265 f. 282, 322, 325.344 ff. 351 ff. 359 f.

372, 376, 386 f. (f. Belebr= famfeit); Philosophie ber -II 254, 257; Moralifierung ber - III 352 Biffenichaftelehre II 172, 183 f. 266, 288, III 152, 213, 308 f. 328, 331, 341, 366, 372 (j. Richte) Biffenstrieb II 172 Wittenberg I (x. Livf. Lviii. LXII). II 49 Wit II 35, 113, 117 ff, 123, 126, 141, 208, 217, 231, 242, III 52, 67, 199, 374 Bobigefallen II 200 Bolfenbuttel I (LXVII) Bolff, Christian von II 117. 290, III 34, 149, 190, 267, **307**, **313**, 370, 377 Bolten III 11. 63, 93, IV 230 Bolfenerzeugungsapparate III 226 Wollust I 114f. 139. 227. II 204, 279, 281 f. 296, III 25 83. 381 f. IV 36, 215 ff. Woltmann II 78f. 89 Wörlig II 49, 53 f. 96 Borte II 172, 235, III 169f. <u>176, 216, 266, 282, 334.</u> 359. 361 f. Bortbedeutungelebre III 85 Borterbuch III 359 Bortspiel II 217 Bunder I (xx11f.). II 113. 173. 195, 200, 243, 267, 269, 279, 282, 285, 289 f. 295. 20\*

III 16, 62, 97, 103, 108, 186, 208, 373 f. IV 166
Wünsche II 197
(Wünschelrute) IV 124
Wurstwagen I (LxVIII)

#### Young II 75

Bacharia, hofmeifter II 49 Bahlen II 262, 266 f. III 10. 19, <u>67</u>, <u>186</u>, 190, <u>216</u>, 268, **282.** 330. 332. 337. 384; empstif II <u>269.</u> III 360. 380 Banber II 187. 194. 200-3. 238, 254, 279, 308, 310, III <u>32</u>, <u>55</u>, <u>182</u> Bedtwig II 78 Beiden III 113, 216 f. 334 (f. Chiffern) Beit, elichfeit II 12f. 197. 205. 211. 295 f. 311 ff. III 26. 44. 72. 83. 88. 93 f. 99. 112, <u>126</u>, 140, 151, 153, 157 f. 167. 175. 190. 211. **215. 244. 249 1. 261. 266. 288. 305.** 311. **3**13. 351. 371. 376 f. 383. 385. IV 258 (f. Raum) Beitungen III 94 Bentrifugalfraft III 179, 203, 235, 241 f. Bentripetalfraft III 179, 203, 235, 241 f. Bentich II 107 Berkleinerung III 315 Beros III 230 Berftrenung III 59

Bengung II 209, 213, 226, 259. III 9. 175. 212. 294. IV 24. 36 (f. Erzeugung) Zillbach II 17f. Bingendorf I(xix. LXXVI. LXXIX). II 29. III 284 Birtel III 209 Bonen III 357 Boologie III 189 3orn III 76, 83 Boroafter II 201 Bueignung II 189. 210. III 34, 60, 66, 129, IV 51 Zufall II 117, 124, 166, 195, 262, 300, 305 f. 315, III 4. 10. 25 f. 50. 73. 83. 191. 298. 374 Butunft II 102, 114, 134, 136, 138. 179. 196 f. 224. 227. 232, 252, 277, 295, 297, 304, 309, 313, 315, III 23, 26. 52 f. 61. 68. 97. 156. 165, 225, 351, IV 30, 221 Butunftelehre II 285 ff. III 358 Bunfte II 167. 270 Bureichenber Grund II 290. III 149, 190 Bufammenhang III 52f. Bustand III 130 f. 133, 135. 183. 273 f. Zwang III 294 3med, slofigfeit II 12. 120. 164, 188, 205, 302, III **85**, **228**, **336**, **370** 3meifel II 140 Zweisprache II 237 3pnifer II 165

#### II Ropalis

Biparaphie I (111); - von Tieck I(vmff.); -von Juft I(xxxm. rt ff.); Bibliothet III 300 ; Be= fprad I (LXXXIII); Berfonlich: feit I (xx f. xxxvm. Lxxxm); Paradogie I (LXXXIII); Bildnis I (xxxviff.); Tagebuch III 272 Rovalis über fich felbft II 19. 97, 108, 297, III 3, 30, 35, 114, 180, 184, 189, 221, 230, 265 f. 270, 276, 278, 280, 295, 299 f. 321, 325, 327, 353, 372 f. 377, 388 Blumen I (LxxIII) Berte: 261 ff.; Blutenftaub I (v. xv. xxv. LxxIII). II 187, 252, III 207. 360; Die Chriftenheit

Berte: Blumen I (LXXII)
261 ff.; Blütenstaub I (v. xv. xxv. LXXIII). II 187. 252, III
207. 360; Die Christenheit oder Europa I (xxv). II 22 ff.
III 285. 300; Fragmente I (iv—vii. xiv f. xxx. xxxii. xxxv. xli ff.). III 169. 194.
278. 321. 325. 353. 355; Gedichtel (iv. x. xix. xxxiv ff.); Geistiche Lieder I (iv. xv. xxxix. Lxxx). III 12. 110 f.
283. 299. IV 45; Glauben und Liede I (v. xv. Lxxii). III 26. 146 ff. 254. III 198; Hymnen an die Nacht I (iv. xv. xv. Lxxxi).

Lehrlinge zu Sais I (1v. xv. xxv) 254. IV 7, 40.45 (i. oben S. 272 "Ewige Jungfrau"); Naturausichten III 284, 292; Märchen von huginth und

Rosenblütchen IV 20 ff. 44; Lied der Toten I 114, IV 45, 240 f.

Ofterdingen I (111f. xv-x1x. xx111. xxv. Lv11. Lxv1. Lxxx). III 3\frac{2}{3} \text{ IV 47ff.; (Lieder im Ofterdingen I (xv11); Kreuzelied IV 45. 102)

Sonett I (xxx). 237 (In stiller Treue sieht man gern ihn walten)

Plane III 175 f. 284 ff. 292 ff. 296, 298 f. 302, 309

3m befonderen: Abbandlungen I (xxxvi). III 302; Auffat über Wilhelm Meifter III 293; Brief an Gerftenberg und Baader III 370; Briefe an die Schlegels III 294? 321, 353, 366; "Buch" (Engye flopadiftit,Biffenichaftefunde) I (v. xl1). III 207 f. 322 ff. 327, 353f. IV 237; Dialog amifchen Ganger. Boeten. Borer und Lefer III 274; Erbauungsbuch I (iv. LXXX). III 283f.; Erinnerungen II 74 f. (Beichichte meines Lebens III 293?); Ergablungen I (IV. XVII); Gebicht auf ben Bartentauf II 77; Bedichte auf Die Pflangenabnlichfett ber Beiber III 287; Jahresgeiten, ein romantifches Buch III 298; Journal: Beitrage gur wissenschaftlichen Gesschichte ber Menschwit II 97; Pantomathisches Journal und intelleftueller Ritterorden III 218; Märchen III 207; Meßekatalog II 4 ff. 97; Phantasien III 283, 286 f. 302

Religidies: Predigten I (iv. xv). II 21. III 110, 302; Religidies Journal III 110; Stimmen aus Palästina III 299; Auszüge aus alten, frommen Schriften III 110; Lehrjahre eines Chriften III 111; Das heilige Leben oder die bessere Belt. Eine Geschichte III 283; Religidse Phantasien III 283; Gebete für 3(ulie?) III 283

Romane I(xvI). III 353, 355.

IV 237; Begebenheiten eines Tages, ein blatogierter Roman

III 298 f.; historische III 284.

298 f.; bürgerlicher III 5. 293.

IV 237; politischer III 288.

IV 237; Roman, beinah wie Berther III 279 (vgl. 111)

Schauspiele, Shakespearesche

III 302; historische III 292.

299; Franz von Sikingen I (xxxvi); Gozzische III 302; Luftspiele I (xvii). III 302

Ameiter Teil von Leffings Ergiebung bes Menfchengeichlechte III 296; Sofie ober über die Frauen III 194; Siftorifdelluffate III 302; Boes thefche Behandlung ber Bijfenichaften (Engutlopadiftit?) III 208; Darftellungen bes Richtischen und Rantischen Spfteme III 309; Über Runft in die Bropplaen III 222; Streit ber bumpfen Begierbe und Tragbeit mit ber Boefie IV 171; Überfegungen I (xxxv) Briefe: an A(nton?) III 272; an feinen Bruber Rarl I (xmiff. Lxvf.); an Juft und

an seinen Bruder Karl I (xmiss. Lxvs.); an Just und Frau I (xxis.); an Just und Frau I (xxxis); an Keinhold I (xxxis); an Shiller I (xxxis); an Tied I (xvi); an Frau von Thümmel, geb. v. Kühn I (xxxis); an Unbekannte I (xxxvi)
Rachlaß I (xxvi. xxxiii—xxxvi. xxxix)

III Beinrich von Ofterdingen

(bie Bablen begieben fich auf Diefen Banb)

Personen des Romans: Aftralis 215, 238 (vgl. III 96) = fiderischer Mensch 238 Ofterdingens und Mathilsbens Rind 238f. 248, 257, 261?

#### ★ 311 ★

Bergmann 112ff. 225 (= Un: tiquar [Schreiber?] 249, 254 = Eifen 249, 254) Blane Blume 53, 56, 61 ff. 67. 160 f. 191, 245, 247 ff. 253 f. 261 (= Mathilde 248) Edda = Mathilde? 248f. 261 (f. oben G. 270) Gifen - Bergmann 249. 254 — Antiquar 249, 254 Friedrich II., Raifer I (xvi). II 157 f. III <u>276.</u> IV 220. 245 ff. 254, 256 = Arftur 249, 254; De tribus impostoribus IV 246, 254 - fein Cobn 244, 260 Softaplan 58, 66, 70f. 145. 219. 226. 228 Bobengollern, Friedrich bon 131 ff. 142—6. 239, 254 f. - Maria von 134, 142, 224 - Tochter beider 224, 255 f. (= Chane 227f. = Boleftine 259 - hirtenmadden 223 f. - Morgenlanderin 248 -Mathilde 248) 223, 227, **239**, 258—61 Johannes 260 Raufleute 64. 67 ff. 71 f. 78. 254 Rlingeobr 145, 151-8, 160, 164 ff. 168—76, 179, 245. 247. 249 (= Rönig von Atlantis 249, 254) 255, 260 Rriegemann 100 Landgraf von Thuringen 64, 144 Landgrafin 66. 144f. 228

Mathilde 152f. 158-65. 168 —71. 175—9. 216. 220 f. 223. **239**, 247 (= Blaue Blume 248-Morgenlanderin 248 - Chane 248) 257, 261 Morgentanderin 245 (- Mathilbe 248 - Cyane 248 -Poefie 254) 261 Ofterbingen, Beinrich ibentifch mit bem Dichter in ber Ergablung ber Raufleute (81 ff.) 249. 254? 257? 261? - ber Bilgrim 218ff.; ber Minnefänger 237, 246 - fein Bater 56-61. 64. 66 f. 153. 224 ff. 229 (= Sinn 249, 254) - feine Mutter 56 ff. 64. 67. 99, 146, 149, 164, 171, 226 (= Phantafie 249, 254) 257 Schwaning (Beinrichs Großvater) 59. 64. 67, 69. 149-53. 155. 158. 160. 163 f. 171. 179, 245 (= Mond 249, 254) Splvefter, Urat 224-7. 229f. 232—5. 239. 255 <sup>2</sup> 259 <sup>2</sup> - fein Bater 235f. Beronifa 154. 158f. Boleftine (= Cyane) 259 Bulima 101. 105f. 107. 110. 144, 154, <u>245</u> Sagenhafte Motive

und Figuren:

Amphion 257 Arion 75 ff. Bachantinnen 257. 263 Druiben 257 Sebrus 257, 263 Sabredgeiten 249 f. 254 (f. oben 5, 281) Johannieabend 62, 64 Raiferfage 61 Rarfuntel 39, 85, 247 ff. 261? Minnefinger 246. 257 Drpheus 248, 260 Berfifche Marchen 245 Bipche 248, 260 Rutenganger 124 Satontala 253, 255 Sonnenreich 249, 254 (vgl. II 291) Tiere. Baume und Steine. iprechend und fingend III 353, IV 53 f. 208, 219, 248, 253, 255 f. Bermablung ber Jahreszeiten 249 f. 253 (f. oben G. 281)

ganber und Stabte: Ufrita 142 Arabien 107 Augsburg 59, 63, 99, 149, 154, 160, 168, 218 Bapern 141 Bohmen 113, 118, 126 Gifenach 67, 169, 227 f. Eula 113. 117 f. Griechenland 244, 253 Myrien 139 Stalien 244, 253 Raiferhof 252 f. Ruffhäuser I (xvi). IV 61. 253. 260

Boretto 244, 256, 259 Morgenland 170, 245, 257 Diterreich 141 Bamir 259 Bifa 244, 258, 260 Rom 245, 253 Sachfen 138 Schwaben 67-70 Schweden 138 Schweig 252 Spanien 142 Tirol 141 Tunis 253 Ungarn 141, 154 Bindoniffa 253 Wartburg 66. 253. 259 f. Die Riguren bes

Dardens:

Der Rönig (= Arftur 181, 183, 187, 189 f. 197, 203 ff. 208 ff.; - Raifer Friedrich II. 249. 254; - Saturn 258; vgl. III 299) Sophie (=Ronigin 209)184-7.

192 ff. 201 f. 205-10. 212. 247, 252, 254

Freya (= Tochter Arfture, = Pringeffin) 181 f. 206, 209 ff. Alte Beld (= Gifen 183) 179. 182 f. 209 f.

Bater (von Eros und Fabel) 184-7, 193, 206 f. 211, 253 Mutter (bes Eros) 184, 186f. 197, 201, 205, 207, 212, 253

Binniftan (Tochter Artture, Umme ber Rinder, Mutter

#### ★ 313 ★

ber Fabel - Phantafie 188) | Sphing 193, 202, 211 183-90. 192, 198ff. 206f. Schwestern (- Alten - Bargen 211 (f. oben G. 270) 196, 211) 194—7, 202 ff. 211 Eros (= Liebe 188) 183-90. Taranteln 196 f. 200 ff. 192, 194, 197-200, 204, Spinnen 203 f. 206-11. 216 Bogel 181, 183 Rabel (Dildidmefter bes Eros Mond 188, 211 (- Großvater - Tochter Binniftans und Schwaning 249, 254) bes Baters 198f.) 182-7. Phonig 195. 206, 210 f. 192-212, 216, 253 f. (f. oben Eridanus 197 Befperiden 206. 211. 254. 257 S. 273) Schreiber 183-7. 192, 196, Bint 203, 205 f. 198. 200 f. (- Antiquar? Turmalin 205 (vgl. III 247) 249, 254 - Bergmann 249, Gold 205 f. 209 254 - Eifen 249, 254) Perfeus 204, 210 Schlange (- Magnet) 185 f. 188 Alter Riefe 205

# Inhalt

|   |                                             | Seite |
|---|---------------------------------------------|-------|
| I | Die Lehrlinge zu Gals                       | 1     |
|   | (Märchen von Hyazinth und Rosenblütchen)    | 20    |
|   | Paralipomena                                | 44    |
| п | Beinrich von Ofterdingen. Ginnachgelaffener |       |
|   | Roman                                       | 47    |
|   | Erster Teil. Die Erwartung                  | 49    |
|   | (Klingsohrs Märchen)                        | 179   |
|   | 3meiter Teil. Die Erfüllung                 | 213   |
|   | Tiecks Bericht über die Fortsetzung .       | 237   |
|   | Paralipomena                                | 251   |
|   | Register zu allen vier Bänden               | 264   |

HIM



